



ars ejanderene

G.s. - 21.



# Göpel's

ift in nachfolgenden Buchband langen, welche baffelbe in Parthieen

deutsches Lieder= und Commers=Buch.



### Göpel's dentsches Lieder- und Commers-Buch

ift in nachfolgenben Buchhand lungen, welche baffelbe in Parthieen bezogen haben, ftets auf Lager zu finden:

Bafel:

Schweighaufer'iche Sortiments-Buch : handlung.

Berlin:

Plahn'sche Buchhandlung (Louis Sau-

3. Dalp'iche Buchbandlung.

Bonn:

Benry & Cohen.

Guftav Sarneder & Comp.

A. J. Könnel.

Scheitlin's Sortiment.

Göttingen: Afademische Buchhandlung von Bandenbod & Ruprecht.

Deuerlich'iche Buchhandlung. Dieterich'iche Buchhandlung.

Aug. Seffe's Buchhandlung.

Schmorl & von Geefeld.

Jena:

Dtto Deiftung.

Marburg:

Defar Chrhardt's Universitäts-Buchhandlung.

Elwert'iche Universitäts-Buchhandlung.

Dibenburg: Ferdinand Schmidt.

Ravensburg und Biberach:

Dorn'iche Buchhandlung.

Stuttgart:

Adolph Detinger. C. A. Sonnewald'sche Buchhandlung. Kerdinand Steinforf.

Tübingen:

Buchhan'dlung Bu-Guttenberg (Aug. Ludwig). S. Laupp'iche Buchhandlung (Laupp &

utrecht:

B. F. Dannenfelfer.

Gicbecf).

Wien:

B. Braumüller, R. A. hofbuchhands lung. Carl Greif,

Mlb. A. Wenedift.

Wismar:

Sinstorff'iche Hofbuchhandlung.

Zürich:

Mener & Zeller. Drell, Fügli & Comp. Fr. Schultheg.

Muberbem ift es auch in allen andern guten Buchhandlungen in der Regel vorräthig zu finden ober auf Bestellung in furzester Zeit zu erhalten, und wird zu folgenden Preisen geliefert:

In einzelnen Eremplaren gebeftet:

à 2 fl. 42 fr. südd. W. — 1 Thir 18 Sgr. — 2 fl. 40 nfr. öftr. W.

Bei Abnahme von '10 Exemplaren und darüber auf einmal und gegen baare Zahlung : à 2 fl. 20 fr. fudd. B. — 1 Thir 12 Sgr. — 2 fl. 10 nfr. öftr. B.

Bei Abnahme von 20 Exemplaren und darüber auf einmal und gegen baare Bahlung: à 2 fl. — fr. fudd. B. — 1 Thir. 6 Sgr. — 1 fl. 80 nfr. öftr. B.

Exemplare in eleganten und dauerhaften Einbanden, mit emblematischen Berzierungen, besonders zu Geschenken geeignet, hat die Berlagshandlung zu verschiedenen Preisen von 48 kr. sidd. B. – 15 Spr. – 75 nkr. dtr. W. an und hoher, jedoch nur für seste Bestellungen vorrättig.

Minchen

# Göpel's

deutsches

# Lieder- und Commers-Buch.

Sammlung

pon

über fiebenhundert der beliebtesten Lieder

mit

ihren Singweisen in mehrstimmiger Zbearbeitung

oon

Ch. Cäglichsbeck und J. Müleisen.

Zweite, febr vermehrte Auflage.

~08%90~

Stuttgart.

Berlag von Karl Göpel.

M 1961

Firmer-

# O'NEILL LIBRARY BOSTON COLLEGE

bebeutende Kabl von Liedern aufgenominen, welche, erstweder in Texten erder in Gingweisen die bieder nur im Bunde des Bolles lebend, in telner Sommlung enthalren find, and, nach mindlichen lleberlieferungen aufgeziehet, dier zum erklaumal im Druck erscheinen.

in leicher Gestalt vorsanden, in weicher sie delassen werden konnten, indecendem auf den Bunds des Bertegers Holdweiser Br. Buglich se des Die Weldbiern vonden nach verschiedenen Richtlichen vierkimmig aber der und gesehringung gestalt in leisteren Sällen größentheils in einzeltiger Paritur mit Bezeichnung der Vegleitenden dem der den berch

# tleinere Roten, in das fich die Bletorie druggere großere den bervorde internet erident, bie Daxwort jur ersten Anflage. in den de Beideliche fich beideliche fich beideliche fich beide fich beideliche fich bei beide fich beide fich

fage nach Akchrftimmiafeit erfor<del>dern –</del> ganz nach Belieben einstimsnig

Die Anforberungen ber heutigen akabemischen Jugend an ein ihren Bebürfniffen gewibmetes Lieberbuch geben in mehreren Beziehungen weiter, als in früheren Sahren ber Fall gewesen sein mag, in welchen bie noch jett gablreich curfirenden Liederbücher entstanden, ober als die in neuerer Zeit erschienenen zu befriedigen vermögen. Es ift einerseits, um nur Sauptfächliches zu erwähnen, Die feit einiger Beit erwachte Borliebe für bas Bolfslieb, welche eine ausgebehntere Berüchfichtigung erbeischt, als welche biesem bisber nur in durftigem Mage zu Theil geworben; andrerseits laffen fich die feither gehobene mufikalische Bildung und Geschmad nicht mehr an ben blogen Melodieen genilgen, wie fie Die vorhandenen Liederbücher ber Mehrzahl nach enthalten, vielmehr giebt bas beim Gefange meift bemerkbare Streben Einzelner, in barmonifder Begleitung zu fingen, binlanglich bas Bedürfniß einer mehrftimmigen Bearbeitung ber Melobieen fund. Dem Berleger Diefes Buches, welcher seit einigen Sahren mit besonderer Borliebe und unter vielseitig fich außernder Anerkennung feitens bes mufikalischen Publikums bie Berausgabe bon Sammlungen für ein- und mehrstimmigen Befang unternommen, mußte fich baber ber Bedante ber Beranftaltung eines neuen "Lieder- und Commersbuches" febr nabe legen, welches in den erwähnten Beziehungen von den bisber vorhandenen fich unterscheibe; in dem vorliegenden Buche bat nun diefer langft geheate Gedanke feine Berwirklichung gefunden.

Die Auswahl ber aufzunehmenben Lieber wurde in Gemeinschaft, mit bem Berleger von Studiosus Inlius Milleisen besorgt. Es wurde dabei zunächst das "Lieberbuch für die Tübinger Hochschule," eine besonders reinhaltige Sammlung, jedoch bloßer Texte, zu Grunde gelegt und für die weitere Auswahl, wie auch für die Melodieen, die mannigfachsten gedruckten Duellen benutzt. — Ausgerdem wurde eine nicht uns

bebeutende Bahl von Liedern aufgenommen, welche, entweder in Texten ober in Singweisen bisher nur im Munbe bes Bolfes lebend, in feiner Sammlung enthalten find, und, nach mundlichen Ueberlieferungen auf-

gezeichnet, hier zum erstenmal im Druck erscheinen. Die mehrstimmige Bearbeitung ber Melobieen, so weit sie sich nicht in solcher Gestalt vorsanden, in welcher sie belassen werden konnten, übernahm auf den Bunsch des Verlegers Hofsapellmeister Th. Täglich 8bed. Die Melodieen murben nach verschiedenen Rudfichten vierftimmig ober brei: und zweistimmig gesetht, in letteren Fällen größtentheils in einzeiliger Partitur mit Bezeichnung ber begleitenben Stimmen burch fleinere Noten, fo daß fich bie Melobie burch größere Noten bervorhebt, bie Barmonie aber als eine angenehme Zugabe für biejenigen erscheint, welche fich berfelben bedienen wollen. Auf diese Beise konnen fammtliche Lieber — natilistich mit Ausnahme berjenigen, welche ihrer gangen An-Tage nach Mehrstimmigfeit erforbern — gang nach Belieben einstimmig ober mehrstimmig gesungen werben. Aus biefem Grunbe und ber Beftimmung biefer Sammlung entsprechend wurden die begleitenden Stimmen fo einfach wie möglich gehalten.

Die qualeich biedurch erzielte Raumersparnif im Druchate bat es möglich gemacht, eine fo große Angabl von Liedern auf dem gegebenen Raume zu liefern. Bei biefer ungemeinen Reichbaltigfeit wird man fcmerlich ein Lied vermiffen, bas fich in bem Gesammtleben bes beutschen Bolfes irgend eine Geltung erworben. Da fich bas Buch überdies burch eine schöne und entsprechende Ausstattung und einen verhältnismäßig ungewöhnlich billigen Preis auszeichnet, so steht zu hoffen, daß es in Kurzem nicht sowohl unter ben Bürgern sämmtlicher Dochschulen, als auch ebensosehr in allen Ständen bes Bolts, in Gefangvereinen und

geselligen Rreisen beimisch und ein Liebling berfelben werbe.

Bünfche und Borfcblage, fowie paffende Beitrage für etwaige fünftige Auflagen werben bankbar entgegengenommen werden und möglichste Beriidfichtigung finden; es wird gebeten, diefelben auf Buchandlerwege ober franco an ben Berleger in Stuttgart überfenden zu wollen.

porlies guben Liude for nom Lieber langft gehogte Gebante feine Bewirff-

Im Spätjahr 1847.

## Curriculum vitae.

(Vorwort zur zweiten Auflage.)

Empfangen unter ben gunftigften Aufpicien, im Jahre 1846, ba Bacchus feinen glorreichen Triumphjug über ben Erbfreis hielt, erblicte ich bas licht ber Welt zu einer Zeit, die meinem Erzeuger, Pfleger und Namengeber wegen meines Fortkommens burch bie Welt beforgt zu machen wohl geeignet war; ausgeruftet mit Borgugen jeglicher Art um bie Schwierigfeiten und Sinberniffe leicht ju überwinden, welche bie ihre Einbürgerung nur ihrem Alter und ber langeren Gewohnheit ihres nebenbuhlerlosen Daseins verdankenden älteren Genoffen andernfalls jedem Reulinge entgegenstellen wirben, und um mich neben und vor jenen rafch zur Geltung zu bringen, berechtigte ich zu ber Erwartung baß es mir balb gelingen werbe, meinem Erzenger bie von ihm auf meine innere und äußere Ausstattung verwendeten vielen Müben und großen Roften bantbar zu lohnen, als wenige Monate nur nach bem Untritte meiner Wanderung ber Sturm in die Zeit fuhr und fo manche Exiftengen wegfegte und bebrobte. Bu wundern ware es nicht gewesen, wenn diefer Sturm auch mein junges Leben gefnidt hatte; ichwere Zeiten hatte er im Gefolge, unter beren Drud bie bange Bruft oft Muhe genug hatte gu athmen, und ihren Athem nicht jum Singen, vollends nicht jum fröhlichen Singen verschwenden fonnte. - Oftmale flopfte ich vergeblich um Ginlaß an Thuren, bie fich mir fonft mit Frenden geöffnet batten: unberdroffen und muthig jedoch fette ich indeg meinen Beg fort und meine gefunde Conftitution hat bie Unbilben bes Sturms überdauert und bie Dberhand behalten. Je rudhaltvoller und bedächtiger ich in meinen erften beiben Lebensjahren aufgenommen wurde, in um fo aus= gebehnterem Mage wendete mir alsbann nicht blog bie beutsche Jugend, beren Dienst zunächst ich gewibmet war, insbesondere bie atademische, ihre Gunft gu, fondern auch in ben gefelligen Rreifen reifer Manner aus allen Ständen wurde ich ein wohlaufgenommener, ja ein unentbehrlicher Hausfreund. Aber nicht allein in ber heimath und so weit bie beutsche Zunge klingt, habe ich mich niedergelassen; wo irgend in ber Fremde Deutsche sich angesiedelt haben, auch dahin habe ich meinen Weg gesunden, und wie am Obio und Mississpie, so bin ich an den Ufern des Bosporus und des Rils zu hause. Unter der nun gewonnenen Gunft so zahlreicher Freunde hat sich im Berlauf der letzten Jahre die nicht unbeträchtliche Zahl meiner Cremplare unerwartet schneller erschöpft, als es meinem Erzeuger gelingen konnte, mich in neuer Auflage

meinen harrenden Freunden entgegenzubringen.

Das Beffere ift ftets ein Feind bes Guten, und fofern mich auf meinem bisherigen Lebensgange Reid und Diggunft alterer Genoffen megen meines überholenden Erfolges begleiteten, und ein jungerer Rebenbubler mir mit einigen fich luftig machenten "Retensartigkeiten ben Weg gu beschränten vermeinte, fo habe ich auch Das nur als eine unfreiwillig mir gezollte Unerkennung meiner Ueberlegenheit aufzunehmen gehabt. "Wir find feine Componiften," jagt unfer erwähnter luftiger Ramerab, "und barum wird fich nicht laugnen laffen, bag andere Sammlungen ba find, die uns in biefer Sinficht ben Rang ablaufen, ... bidbauchige Gopel-Berte"" mit vier fimmiger Mufit begleitet, bag bie gablreichen Musenvereine beutscher Nation sie triumphirend begrüßen, aber ber beutsche Mujenjohn und ber muntere Sandwertsburich, der ",duftre Räuber und ber beitere Spielmann"" ichamroth bavor fteben bleiben, weil ihnen nicht gegeben ift, vierstimmig ju fingen." Dag und wie bei mir geforgt worden ift, auch Diejenigen zu befriedigen, welchen nicht gegeben ift, vierstimmig ju fingen, ift bereits in ben bei meinem erften Eintreten in die Welt mir mitgegebenen Begleitbriefe (f. Borwort gur erften Auflage) gefagt worden; im llebrigen mogen jene fo allgemein genannten Rategorieen - Mujenfohn und Sandwerksburich, Räuber und Spielmann - für bas von unferem Rameraden ihnen gemachte Rompliment fich bei ihm bedanten, mabrend er ihnen bagegen bas viel größere Runftstud zumuthet, einige Melodieen ftatt im 3 4= Tatt - im 6 8= Tatt gu fingen, und baraus fogar noch Auftakt und 5/8= Takt (!) zu machen, was fich fogar in einer zweiten Auflage wiederholt. Freilich, wer im Uebrigen bas Geftanbnig feiner Schwächen fo naiv ablegt, bag er für nicht immer richtiges Aufschreiben ber Roten ben Troft hat, ein "nicht überbilbetes Dhr werbe bei Detonationen von einem halben Ion immer noch ein Muffer volltommener Sarmonie im Chore zu erfennen vermögen;" wer bas "Cinstimmig-Schmettern" so bochftellt, weil es ihm nicht anders gegeben ift, und boch in Ginem Athem von "harmonie im Chore" spricht - bem barf auch foldes mit eingerechnet, und einem forcirten überiprudelnden Sumor, ber offenbar alle inneren und angeren Digbilbungen aufwiegen foll, jener Borwurf ber Didbauchigkeit ju gut gehalten merben.

Dag ein folder von biefer Seite gemachter Borwurf meine Beraus-

geber nicht bestimmen konnte, bei einer abermaligen Ausrüstung mich auszuhungern und abmagern zu lassen, ihm diesen Gesallen nicht zu thun, versteht sich von selbst. Im Gegentheil, sie haben sich bemicht, mich noch mehr zu bereichern, und gleichwie sowohl der musikalische Theil, als auch der übrige Inhalt meiner ersten Auslage inzwischen von andern Sammlern, und insbesondere auch von gedachtem humoristischen Kameraden vielsach benutzt worden, so haben auch sie keinen Austand genommen, von ihnen zu entsehnen, was in ihnen Gutes und Benutzbares zu sinden sein mochte; das schien auch die praktischte Revanche, welche von einem mehrerwähnten Lustigmacher genommen werden konnte. Daß indes soliche Benutzung nur auf seinen textlichen Theil sich beschränken konnte und dabei mit Kritik zu versahren war, ergiebt sich aus dem bereits Gesagten von selbst: wer sich die Wilhe einer genauen Bergleichung geben möchte, würde sich überzeugen, daß sast überall vem Zwecke auch zu manchem Textesworte entweder die gemangelten, oder pikantere auch zu manchem Textesworte entweder die gemangelten, oder pikantere

"paffende Rlänge" gefunden murben.

Auf diese Beise erscheine ich in meiner jetzigen neuen Ausstattung fogar noch mefentlich umfangreicher und wohlbeleibter, und bringe, wie aus bem Register übersichtlich und speciell zu erseben, meinen Freunden eine Bermehrung von mehr als 200 Terten und Melodieen mit, wovon sehr viele (unter ber Rubrik Lumpidus, S. 453 u. fig., und in den anbern Abtheilungen gerftreut) gur Burge heiterer Gelage bienend insbefondere die studirende Jugend zu erfreuen nicht verfehlen werden. Uebris gens ift die Bermehrung und Bervollständigung eine durch alle Theile gehende, und dadurch daß gestrebt wurde, jedes Lied das in irgend einer Schichte bes Volles Eingang gefunden, mir mitzugeben, hoffe ich immer mehr ebensowohl wie ber fludirenden Jugend, auch Gangern aller Stände ein willtommener ftanbiger Begleiter ju werben. Dag bann immerbin mein junger magerer Ramerad über meine Leibesbeschaffenheit bie Rase zu rumpfen fortfahren - "barum feine Feinbschaft nicht," um fo weniger als es mir wohl beschieben ift, auch auf mancher "Bierbant" friedlich mit ihm zusammenzutreffen; im praktischen Gebrauch unfre Kräfte meffend haben wir aus bemfelben ohne Streitverfündigung und Bernehm= laffung bas Urtheil bes Paris zu gewärtigen; bas ift bie Inftang, beren Spruch und Entscheidungsgrunde ohne weitere Appellation den Ausschlag geben, wornach man fich zu achten.

Es erübrigt mir nur noch zu erwähnen, bag bie Herausgeber, welche sich um meine erste Ausrustung so verdient gemacht haben, sich leiber an meiner bießmaligen Mitgift nur in beschränkterem Maße zu betheilisgen vermochten. Herr Rechts-Consulent Müleisen, ber wiederum die Auswahl der neu aufzunehmenden Lieber übernommen hatte, erkrankte nach der ihm bazu eingeräumten Frist und starb mit hinterlassung eines nur in den ersten Umriffen entworfenen Blanes, bessen Ordnung, Sich-

tung und Ausführung, Revision und Emendation ber Texte nunmehr meinem Erzeuger und Pfleger allein anheim fiel. Es bat biefer unvorbergusebende Umftand bauptsächlich auch ben verspäteten Untritt meines von Reuem zu beginnenden Lebensganges verursacht, und moge mich bei allen Freunden, bie oft fo ungeftum und ungebulbig nach meinem Bieberericeinen berlangten, mich entschulbigen. Dbicon auch Berr Boffabellmeifter Tägliche bed wegen Entfernung feines jetigen Bobnortes bei ber Redaction bes nen aufzunehmenben musikalischen Theils nicht felbitthatig fich betheiligen tonnte, fo find boch bie meiften biefer Rummern. fofern fie andern von ihm berausgegebenen Sammlungen entlehnt morben, feiner Bearbeitung entsprungen, mabrend bie Bearbeitung ber übrigen mit bankenswerther Bereitwilligkeit von Beren Mulikbirector Steinhardt in Gmind beforgt murbe. Wie nun Jeder ben erften Erzieher feiner Jugend, ber ben Grund gu feiner weiteren Ausbildung gelegt, in bankbarer Erinnerung bewahrt, fo erheischt es auch die Bietat, ber Ramen meiner erften Bilbner und Ergieber auf meinem Titel bantbar gu ge= benfen.

Im August 1858.

Gopel's Lieder- und Commers-Buch.

#### Erfte Abtheilung:

## Lieder gu Schut und Trut.

(Baterlande, Rriege, und Giegelieder, Gedachtnig, Selden, und Chrenlieder.)

Nº. 1-144, Geite 1-202.

#### 3weite Abtheilung:

# Geselliges Treiben — Lebensgenuß.

(Studenten:, Commers: und Trinflieder. - Rundgefange. - Gefellichafte:Lieder.)

Nº. 145-414, Geite 203-494.

#### Dritte Abtheilung :

# Frühling, heimath und Wanderschaft.

(Frühlingelieder, Seimathe und Berufelieder [Girtene, Fischer und Schiffere, Bergemanne, Goldatene und Tagerlieder], Manderlieder.)

Nº. 415-525, Seite 495-680.

#### Bierte Abtheilung:

## Liebe, Luft und Leid.

Balladen und Romangen. - Liebeslieder. - Bolfelieder. - Scherge und Schelmenlieder.)

Nº 526-705, Geite 681-909.

# Late the root of room

Designation of solution of the solution of the

Districted to sent where

and the second s

DITT THE LAST WHEN

----

the section of the street

Erste Abtheilung.

# Lieder ju Schut und Trut.

(Baterlands-, Kriegs- und Siegslieder. Gebächtniß-, helbenund Chrenfieber.)



#### Un bas Baterland.

















#### Des Deutschen Baterland.



























0-3750





### Defterreichifches Bolfelied.





### Der Deutschen Wahlfpruch.

Mel.: "Gott erhalte Frang ben Raifer."

1. Deutschland! Ruhmesglang und Ehre, Dir, o unf'rer Bater Land! Muthia, kuhn zu beiner Wehre

Muthig, fuhn an beiner Behre Sebe fich bes Mannes Sand. Fluch und Schmach ben feilen

Anechten, Die bein Seiligthum entweiht!

Frendig deines Boltes Nechten Unser Leben sei geweiht! 2. Für ber Menfchheit ew'ge Rechte

Schließen wir den heil'gen Bund, Bon Geschlechte zu Geschlechte, Jedem sei es offen kund; Unser Wahlspruch soll bestehen: Freiheit und Gerechtigkeit; Finst'rer Nebel muß vergeben Bor der Sonne herrlichkeit.
Dr. Rebold.



2. Wie heißt bes Gangere Baterland? Best über feiner Cobne Leichen, jest weint es unter fremben Streichen; fonft bieß es nur bas Land ber Giden, bas freie Land, bas bentiche Land! fo bieg mein Baterland.

3. Das weint b. G. B.? Daß vor bes Buthriche Ungewittern bie Für= ften feiner Bolfer gittern, und ihre beil'gen Worte fplittern, und bag fein Ruffein Boren fant, brum weint m. B.

4. Dem ruft b. G. D.? Es ruft nach ben verftummten Göttern, mit ber Bergweiflung Donnerwettern, nach feiner Freibeit, feinen Rettern, nach ber Bergeltung Racherhand, ber ruft mein Baterland.

5. Was will b. G. B.? Die Knechte will es nieberschlagen, ben Bluthund aus ben Grengen jagen, und frei bie freien Cohne tragen, ober tobt fie

betten unter'm Canb. Das will m. B. 6. Bas hofft b. G. B.? Es hofft auf die gerechte Cache, hofft, baß fein trenes Bolf ermache, hofft auf bes großen Gottes Rache, und hat ben Racher nicht verfannt; brauf hofft m. B.

Th. Rorner (1813).





3. Wer nicht fuhlt hohen Muth, war mit Thuistons But niemals verwandt! Fürft fen er ober Stlav', er denft nicht deutsch, nicht brav, verdienet Schmach und Straf um's Baterland!

um & Barefante:
4. Bir fublen hoben Muth und laffen Gut und Blut fur's Baterland. Gut feine Kreibeit ficht ber deutsche Burid vergnügt in jedem Rampf, und flegt fur's Baterland!

5. Bleibt acht, bleibt beutich und gut, ibr fammt von hermann's Blut, ebled Beichlecht; wer wie ein Stlav' um Got fein beutiches Blut verzollt, Bluch fen bem Rnecht!

6. Bleibt, achte Deutsche, singt hermann ein Loblied, trintt auf Deutschlands Bohl! oft geb' ber Becher rund, frob thue jeder Plund bas Lob des helben tund! trinft Deutschlands Boll!

### Bunbeelieb.









G. M. Arnbt.

# Gin deutsches Lieb.









## Der Deutsche muß fingen.







- 1. voll fein Berg, und wie ein mil ber Fruh = linge fchein
- 2. por = warts reift, ba rollt bie Stim-me rie = fen = haft:
- 3. vol = ler Bruft, und fingt er bonneind, fingt er weich, bes
- 4. jung und warm, und wie aus hal=len = rei = chem Dom ent=
- 5. har = mo = nie? Und Frau = en = fang gu Man = ner = fang
- 6. Glud em = pfand, wer je bie San be ban = fent bob,







## Deutscher Bolksgefang.















## hermannslieb.





# Wir hatten gebauet ein ftattliches Saus. (Rach ber vorftebenben Melobie.)

- 1. Wir hatten gebauet Ein flattliches Haus, Und brin auf Gott vertrauet Eroh Wetter, Sturm und Graus.
- 2. Wir lebten so traulich, So innig, so frei, Den Schlechten ward es granlich, Wir hielten gar zu treu.
- 3. Sie lugten, fie fuchten Nach Trug und Berrath, Berleumbeten, verfluchten Die junge, grune Saat.
- 4. Was Gott in uns legte, Die Welt hat's veracht't, Die Einigkeit erregte Bei Guten felbst Berbacht.

- 5. Man ichalt es Berbrechen, Man täuschte fich sehr; Die Form fann man zerbrechen, Die Liebe nimmermehr.
- 6. Die Form ift gerbrochen Bon außen herein, Doch, was man dein gerochen, Ift eifel Dunft und Schein.
- 7. Das Band ift zerschnitten, Mar schwarz, roth und gold, Und Gott hat es gelitten, Wer weiß, was er gewollt.
- 8. Das Saus mag zerfallen, Bas hat's benn für Noth? Der Geift lebt in uns Allen, Und unfre Burg ift Gott!

M. Binger, 26. Dov. 1819.







hoch und hehr der Brü-der Weft 4. Bas beine Jugend bir erforen, Bas beiner Manner Rampf errang, Für mas bein Bolt auf's Den gefdworen, :.: Das une wie Geifterruf erflang; :.: Richt frecher Raub, nicht herrschergabe, Der Em'ge fpendet flar und milb Bom Simmeleborn ber Freiheit Labe. Drum fchallt u. f. m.

= ge = fang. 5. So schwing' dich auf, du Siegesweife. In freien Rlangen voll empor, Begruge über'm Sternenfreife :.: Froh ber gefall'nen Selben Chor :.. 3m Rachball aber tont es wieder, Dort ftrabit ber Freiheit em'ges Licht; Aus jenen Rreifen bannt man nicht Den Jubelichall ber Freiheitelieber. Drum ichallt u. f. w. Burich in Tubingen.

### Das Lied vom Mhein.





- 4. Was jang ber alte Held? Ein furchtbar branend Lieb! "D weh dir, schnöde Welt, wo feine Freiheit blüht, Bon Treuen los und baar von Chren!
  - :,: Mein, ach, verstorbenes Geschlecht, Und mein gebroch'nes beutsches Recht?" :,:
- 5. "D, meine hohe Zeit! Mein goldner Lenzestag! Als noch in herrlichfeit mein Deutschland vor mir lag, Und auf und ab am Ufer wallten Die ftolzen, ablichen Gestalten,
  - :,: Die Belden, weit und breit geehrt Durch ihre Zugend und ihr Schwert!" :,:
- 6. "Es war ein frommes Blut \* in ferner Riesenzeit, Boll tuhnem Leuenmuth, und mild, als eine Maid. Man singt es noch in spaten Tagen, Wie ben erschlug ber arge Pagen;

:,: Was ihn gu folder That gelenft, In meinem Bette liegt's verfenft." \*\* :,:

- 7. "Ihr Sunder, wuthet fort! Bald ift der Becher voll; Der Nibelungen hort ersteht wohl, wenn er soll: Es wird euch in die Seele graufen, Benn meine Schrecken euch umbrausen.
  - :: Ich habe wohl und treu bewahrt Den Schap ber alten Kraft und Art." :,:
- 8. Erfüllt ift jenes Bort! Der König ift nun frei, Der Nibelungen Sort erfteht und glanzet neu; Es find bie alten beutschen Ehren, Die wieber ihren Schein bemabren:
  - :,: Der Bater Bucht und Muth und Ruhm, Das heil'ge beutsche Kaiferthum. :,:
- 9. Wir huld'gen unferm herrn, wir trinfen seinen Wein, Die Freiheit sey ber Stern, die Losung sey ber Rhein. Wir wollen ihm auf's Neue schwören, Wir muffen ihm, er uns gehören.
  - :,: Bom Felfen tommt er frei und hehr, Er fließe frei in Gottes Meer. :,:

M. von Schenfenborf (1814).

<sup>\*</sup> Siegfrieb, Belb ber Ribelungen.

<sup>\*\*</sup> Der Schat ober Sort ber Dibelungen.

# Freiheit.





- 3. Wenn bie Blatter rauschen Sußen Freundesgruß, Wenn wir Blick tauschen Liebeswort und Auß. Aber immer weiter Nimmt bas Herz ben Lauf, Auf ber himmelsleiter Steigt die Sehnsucht auf.
- 4. Aus den stillen Kreisen Kommt mein Hirtenkind, Will der Welt beweisen, Was es denkt und minnt. Blüht ihm doch ein Garten, Reift ihm doch ein Feld Auch in jener harten, Steinerhauten Welt.
- 5. Wo sich Gottes Flamme In ein herz gesenkt, Das am alten Stamme Tren und liebend hängt; Wo sich Männer sinden, Die für Ehr' und Recht Muthig sich verbinden, Weilt ein frei Geschlecht

- 6. Hinter bunkeln Wällen, hinter eh'rnem Thor Kann bas herz noch schwellen Bu bem Licht empor; Für bie Kirchenhallen, Kür ber Bäter Gruft, Für bie Liebsten fallen, Wenn bie Freiheit ruft.
- 7. Das ist rechtes Glühen Frisch und rosenroth; Selbenwangen blühen Schöner auf im Tob.
  Wollest auf und lenken Gottes Lieb' und Luft, Wollest gern dich senken In die beutsche Bruft.
- 8. Freiheit, die ich meine, Die mein Ferz erfüllt, Komm mit deinem Scheine, Süßes Engelsbild! Freiheit, holdes Wesen, Gläubig, fühn und zart, Haft ja lang' erlesen Dir die deutsche Art.

M. v. Schenfenborf (1813).





- 6. Segen Gottes auf ben Felbern, in bes Weinstocks heil'ger Frucht, Manneslust in grunen Wälbern, in ben Hütten frohe Zucht; In ber Brust ein frommes Sehnen, ew'ger Freiheit Unterpfanb, Liebe spricht in zarten Tonen nirgends wie im beutschen Land.
- 7. Ihr in Schlöffern, ihr in Stabten, welche schmuden unser Land, Adersmann, der auf ben Beeten beutsche Frucht in Garben band, Traute, beutsche Brüder, horet meine Borte alt und neu: Nimmer wird das Reich zerfioret, wenn ihr einig fend und tren.

DR. v. Chenfenborf.

# Erneuter Schwur von wegen des heiligen teutschen Reichs.







#### Gelübbe.





















Gopel's Lieber= und Commerebuch. 2. Mufl.







### Der deutsche Anabe an feinen Bater.



1. Mein Urm wird starf und groß mein Muth, gieb, Ba-ter, mir ein 2. Schon früh in mei-ner Rind-heit war mein tag-lich Spiel der

3. Als neu-lich un-frer Rrie-ger Schaar auf Die -fer Stra-ge 4. Mein Arm wird ftart und groß mein Muth, gieb, Ba ter, mir ein



1. Schwert; ver achte nicht mein jun ged Blut, ich bin der Bäter 2. Krieg, im Bette traunt' ich nur Gesfahr, und Bunten nur und 3. zog, und wie ein Bo gel der hut far das hans vor über bet 4. Schwert; ver achte nicht mein jun ged Blut, ich bin der Bäter



1. werth! ich fin = de fur-der feiene Auh' im weichen Knaben-ftand; 2. Sieg. Mein Feld-geschrei er = wectte mich aus mancher Turten-schlacht, 3. flog: da gaffete ftarr und freute fich der Anaben frober Schwarm;

4. werth; ich fin = de fur-der fei-ne Ruh' im weichen Knaben-stand;



1. ich fturb', o Ba = ter, ftolg wie du, den Tod für's Ba = ter-land. 2. noch jungft ein Schwerthieb, wel = chen ich dem Baf = fa gu = ge=bacht.

3. ich a - ber, Ba = ter, harmete mich und pruf-te mei-nen Arm.
4. ich fturb', o Ba = ter, folg wie bu, ben Tod fur's Ba - ter-land.

F. L. Stolberg.

### Der Anabe Robert.

Ginfach und feft.









## Des Deutschen Rlage.







#### Barcarole

aus der Oper: Die Stumme von Bortici.

(Urfprünglicher Tert gur vorftebenden Composition.)

1. 36r Freunde, feht, es ftrahlt der Morgen (es ftrabit der Morgen) Und rufet euch an's Beftade bin, (er rufet euch;) Besteigt das Schifflein ohne Sorgen (ohne Sorgen), Wohlgemuth und mit frobem Ginn. Doch schifft mit Borficht durch die Bogen, und haltet euch ftill;

So wird des Meeres Gott betrogen; ja haltet ench ftill;

:,: Nur fo erreicht 3hr ficher euer Biel. :,:

2. Erwartet fest die rechte Stunde (Die rechte Stunde), Dann greifet zu mit voller Macht (bann greifet gu). Sind Lift und Muth mit ench im Bunde, (mit euch im Bunde), So wird fühn unfer Bert vollbracht. Doch schifft mit Borficht u. f. w.

3. D feht, wie golden ftrabt die Sonne, (es ftrabit die Sonne) Bur frühen Fischerfahrt binaus (gur frühen Rabrt); Schifft, Bruder, fchifft in Seelenwonne (in Seelenwonne), Auf, tropet fühn bes Sturmes Graus. Rur Borficht immer im Beleite, und haltet euch ftill; Bum Rege eilt die reiche Beute, ja haltet euch ftill,

:.: Ber ibn den Aluthenfonig felber will. :.: 4. Der Stunde, Bruder, harrt gelaffen, (ja barrt gelaffen), Sie ruft, fie tommt gu rechter Frift, (fie ruft, fie tommt); Bir werden muthig fie erfaffen, (fie erfaffen), Den Sieg, ihr Bruder, verleiht uns Lift.

Rur Borficht immer u. f. w.







Ich suchte dich am Donaustrand, Und auch beim Bater Rhein, Ich suchte dich im Böhmerland, An Elbe, Weser, Main,

An Elbe, Weser, Main, All überall Germania, Und doch nicht hier, und doch nicht da, Germania!

3.

Ach, bift du Mumie Schon, berweil

Mein Serz noch glüht und blüht? Denm doch endlich alleweil, Bevor die Jugend flieht. Brugfrau Germania, Annoch find beine Freier da, Germania! Germania!

Lied der Studenten aus "Raifer Friedrich in Brag" von Guftav Ruhne.







# Mahnung an Deutschland

für Schleswig-Solftein.











## Bante nicht, mein Baterland!

Lieb an Schleswig = Holftein. \*



<sup>\*</sup> Zuerft gesungen von ber Schleswiger Liebertafel auf bem Sangerfeste in Schleswig ben 24. Julius 1844; sobann von ben Schleswig-holfteinlichen Sangern auf bem erften großen beutichen Sangerfeste zu Burzburg (3-7. Auguft 1845) unter ben lebhaftesten Bezeugungen bes Beifalls und ber beutiden Gefinnungen fur Schleswig-holftein.







- 1. hoch bas blause Los wenpaar,
- 2. blau-en Lowen bal = ten Bacht,
- 3. une vertrant und mer ge = tren,
- 4. fei = ne frei = en Schwingen fallt,
- 5. bas Be-ichmifter-map-pen meb'n.



## Protestlied für Schleswig-Holstein.





### Rennt ihr bas Land?





### Der beutiche Mhein.







Den freien ihn nicht haben, Den freien beutschen Rhein, ;; Bis seine Fluth begraben Des letten Manns Gebein; :,: Sie sollen ihn nicht haben Den freien beutschen Rhein,

:: Db fie wie gier'ge Raben Sich heifer barnach fcrei'n.

Nicolaus Beder.







### Männer und Buben.







- 4. Wenn die Gluth des Tages versengend drückt, Und uns kaum ein Tropfen Wasser erquickt, Kannst du Champagner springen lassen, Kannst du an brechenden Taseln prassen. Bist doch ein 2c.
- 5. Wenn wir vor'm Donner ber würgenden Schlacht Jum Abschied an's ferne tren Liebchen gedacht, Magft bu zu beinen Moitreffen laufen Und bir mit Gold bie Luft erfaufen. Bift boch ein zc.
- 6. Wenn die Rugel pfeift, wenn die Lanze faust, Wenn der Tod uns in taufend Gestalten umbraust, Rannst du am Spieltisch dein Septeleva brechen, Mit der Spabille den Buben siechen. Bist doch ein zc.
- 7. Und schlägt unser Stündlein im Schlachtenroth Willfommen du sel'ger Soldaten-Tod! Du mußt dann unter seibenen Decken, Unter Merkur und Latwergen verrecken. Bist doch ein zc.

Th. Körner (1813).

# Lügow's wilde Jagb.





102 №. 47.





Nº. 47.



Dbgleich nach bem Driginal nur ber obige Schluß gilt, fo hat boch ber Bolfegebrauch noch biefe vier Tafte hinzugefügt, welche jur beliebigen Benütjung aud hierher gesett werben.















## Rriegers Abichieb.



- 1. Leb' wohl, mein Brantchen schon! muß nun gum Ram = pfe
  - 2. D Lieb=chen, wei = ne nicht! Mich ru = fet heil' = ge 3. Du al = ter deut = scher Rhein, wie wohl wird und dann



1. geb'n. Das Sfla-ven-joch be ginnt zu man fen; fort mit ench. 2. Pflicht! Die follt' ich bier al = lei = ne za = gen, wenn dran-gen 3. fepn, wenn wir erft bei = ne Flu-then fe = hen, wenn un = fre



1. n = bermuth' = ge Franken!
2. fie die Fein-de ja = gen
3. Sie = ges = fab-nen we-ben,

And, un = fer Gerg schlägt fühn und weit fort, fort n = ber'n deut = schen an dei = nen U = fern schön und



1. warm, und Sel = den = fraft stählt un = fern Urm.
2. Rhein! Da = bei muß dein Ge = lieb = ter seyn.
3. arun, — die Kein = de ja = gend heinwarts flieh'n!

Und fehr' ich einst gurud, D Liebchen, welch ein Glüd! Die Arme, die dich dann umschlingen, Die Freiheit halfen fie erringen. Dann fannst du sagen stolz und laut:

"Unch ich bin eines Selben Braut!"

Und graben sie mich ein Dort an dem schönen Rhein, So jamm're nicht in bittern Klagen, Des Kriegers Brant muß das ers tragen;

Und wer für Freiheit gab fein Blut, Mit dem ift's allewege gut!









- 1. Die wir fo tren bei = fam-men fteh'n, mit un = ver-falich-tem 2. Ber-ichuchtert durch den blut'gen Ruhm und durch der Schlachten
- 3. Und Frauen = un-fchuld, Frauen = lieb' fteht noch als hoch-ftes



- 1. Blut! der Fei = er = finn = de bei = lig Beb'n fcwellt meinen jun = gen 2. Glud, flob'n ju der See = le Bei = lig-thum die Runte fchen gu=
- 3. Gut, wo deutscher Ab = nen Sit = te blieb und deutscher Jünglings=



- 1. Muth. Estreibt mich rasch jum Lie = de fort, jum Gar = sensturm bin= 2. rud; sind auch die Tha = ler jeht verwais't, wo sonft ihr Tem-pel
- 3. muth; noch trifft den Frev = ler beil'=ger Bann, der die = sen Zau-ber



- 1. aus, im Ser-zen lebt ein füh = nes Wort, was gilt's, ich sprech' es 2. war: es bleibt doch je = der rei = ne Geift ihr e = wi = ger Al-
- 3. stort; wer für sein Lieb nicht ster-ben kann, ist fei= nes Ruf = ses



- 1. and, was gilts, ich sprech' es ans! Die Zeit ift schlimm, die 2. tar, ihr e = wi = ger 211 = tar. Und Freun=des = treu' und
- 3. werth, ist fei = nes Ruf = fes werth. Auch du haft noch nicht



1. Beft ift farg, die Beften weg = ge = rafft; die Er = de wird ein 2. Babrbeit gilt noch ei = ne beil' = ge Pflicht; fieb' wie der Gienbach

3. aus = geflammt, du heil'ge Re = li = gion! was von der ew'=gen



2. branfend schwillt du rufft: mich setzett nicht. Und läg' es vor mir 3. Lie- be stammt, ift zeit-lich nicht ent-floh'n. Das Blut wäscht die Al-



1. Th = ran = nei die dent-sche Flur ger-trat, in vie = len her = zen,

2. wol-ken-weit, und stern-hoch " = ber mir, beim Gott! ich hal = te 3. ta = re rein, die wir ent = hei = ligt feb'n; die Rren = ze schlägt man



1. still und treu, feimt noch bes Gu = ten Saat, feimt noch bes 2. mei = nen Gib! fchlag' ein, ich fol = ge bir! schlag' ein, ich

3. fre = velnd ein; doch bleibt der Glau = be fteh'n, doch bleibt der



1. Gu = ten Saat.
2. fol = ge dir!

3. Glau-be steh'n.

4. Und noch regt sich mit Ablersichwung der vaterlandische Geift, und noch sebt die Begeisterung, die alle Ketten reißt; und wie wir bier zusammen stehen in Luft und Bieb' getaucht. so wollen wir uns wieder sein, went's von den Bergen rancht. Drum frisch, Gesellen! Kraft und Muth! Der Tag der Rache kömmt! die wir sie mit dem eiginen Blut vom Boden weggeschwemmt.

Und du im freien Morgenvoth, zu dem bie Symne stieg, du führ' und Gott, wär's auch zum Tod! führ' und Gott, wär's auch zum Tod! führ' nur das Bolf zum Sieg!

Körner.

## Frifch drauf und dran.



3. Rann er nicht fechten mehr, | 5. Dag feine Bunden fich Er doch mit feiner Stimme, Rann er nicht rufen mehr. Mit feiner Augen Grimme Den Keinden Abbruch thun, In feinem Seldenmuth Nur wünschend, daß er theu'r Berkaufen mög' fein Blut.

4. Ein Jeder fen bedacht, Wie er das Lob erwerbe, Dan er in mannlicher Boftur und Stellung fterbe, Un feinem Ort besteh', West mit den Rugen fenn, Und beiß' die Bahn' gufamm' Und beide Lefgen ein.

Lobwürdig all' befinden Davornen auf der Bruft Und feine nicht dahinten, Daß fich der Todte felbit Auch in dem Tode gier', Und man in fein'm Geficht Sein Ernft und Leben fpur'.

6. So muß, wer Thrannei Benbriget will leben, Er feines Lebens fich Freiwillig vor begeben; Ber nur des Tod's begehrt, Ber nur frifd geht dabin, Der hat den Sieg, und dann Das Leben gu Gewinn.

Mannhold v. Sittewald.

#### Soldatenleben.

Beife: Drumb gehet tapfer an.

1. Rein beffer Leben ift Auf diefer Welt ju benten, Als wenn man trinkt und ift, Und läßt fich gar nichts franken; Denn ein Soldat im Feld Seinem Berrn Dienet treu: Sat er gleich nicht viel Beld, Sat er doch Ehr' dabei.

2. Sein Sanslein ift febr flein, Bon Leinwand ansgeschnitten, Wie auch das Bett allein Mit Strob ift überschüttet : Der Rod ift meine Ded', Worunter ich schlaf' ein, Bis mich der Tambour weckt, Dann muß ich munter fenn.

3. Wenn's heißt : der Feind rückt an, Und die Rartannen bligen, Da freut sich Jedermann, Bu Pferd muß alles figen ;

Man rudt in's weite Feld, Und schlägt fich tapfer 'rum; Der Keind friegt Schläg' für Geld; Ber's Glud hat, kommt davon.

4. Befomm' ich einen Schuft. Mus meinem Glied' muß finfen : Sab' weder Beib noch Rind, Die fich um mich befranten ; Sterb' ich nun in dem Weld, Sterben ift mein Bewinn; Sterb' ich auf frischer That, Bor'm Keind gestorben bin.

5. Wenn ich geftorben bin, So thut man mich begraben Mit Trommel und mit Spiel Die's die Soldaten haben; Drei Salven giebt man mir Bobl in das Grab binein, Das ift Soldat'n=Manier, Laft Andere luftig fenn.

Mus bem fiebenjährigen Ariege.

#### Baterlands Cohne.



1. Ba = ter-lands Soh=ne, trau = te Ge = nof = fen! o wie mein 2. Kennft du die ein= fam glu = hen = de Ro = fe? ach, vor der

3. Va = ter-lands Coh-ne! To = des = ge = nof = fen! wie = ber im



1. feb = nen = des Berg fich er = ichlof-fen, feit wir ge = floch = ten den 2. Frei-beit Frühlings-ge = to = fe brach dich der Bolts = ichmach

3. Grab find die Ub = nen ver-ichlof-fen; Rla = gen er = to = nen,



1. tren = en Ber = ein! D fet ge-gru = get, mein Gi =chen = bain!

2. herbit-li=cher Bind, tren = e Lu = i = je, Thus = nel = da's Rind!

3. Ju = bel ver=ftummt; Sonn' ift in fcmar = ze Trau = er gemunumt.



1. Liebst du ben Germann? liebst du den Retter? liebst du die Schuten von

2. Doch eh' bes Grabfange Io = ne ver-halelen, fprengen die Gei-fter Der 3. Al = ber in nue noch brau-fet bie Jugend, branst wie der Rhein durch den



1. Schweiz und Ep = rol, Bo = fer und Tell, und bas fen = ri = ge Better,

2. 26 = nen das Grab. Sa, wie die Bermannesdrom-mesten erichalsten,

3. gru = nen Plan; febt auf bem Maft ibr bie Bal-me ber Tugend?

N. L. Follen.







- 4. Es heult ber Sturm, es brauf't das Meer! Bir schwören bei Allem, was geilig und hehr; Das Baterland zu retten!
- :: Db auch ber Feind mohl braut und schnaubt, Db Allen er schon bas Gerz geraubt, Wir fprengen feine Retten. ::
- 5. Es heult der Sturm, es brauf't bas Meer! Es gittert bas Erbreich um uns her, Drum froblich, ihr Manner, getrunken!
- 2,: Dann morgen auf, und bas Schwert gur hand, Bis wir befreit bas Baterland, Und ber Feind gur holle gefunten! :.:

Lange (1812).

### Land fturmlieb













- 5. Laßt klingen, was nur klingen fann, Die Trommeln und die Flöten! Wir wollen heute, Mann für Mann, Mit Blut das Cisen röthen, Mit Feindes Blut – Franzosenblut, O süßer Tag der Rache!
- :,: Das flinget allen Deutschen gut, . Das ist die große Sache!:,:
- 6. Laßt wehen, was nur wehen fann,
  Stanbarten weh'n und Fahnen!
  Wir wollen heut' uns Mann für Mann
  Jum Helbentobe mahnen.
  Auf, fliege, hohes Siegsvanier
  Boran ben fühnen Neihen!
  - :,: Wir flegen ober fterben hier Den fußen Tob ber Freien! :,:

G. D. Arnbt.









G. M. Arnbi.





#### Unfer Sort.





























*№*. 68. 141

5. Bur Brautnachte-Morgenröthe ruft festlich die Trompete, wenn die Kanonen schrei'n, hol' ich mein Liebchen ein. Hurrab! Surrab!

- 6. "D feliges Umfangen! ich harre mit Berlangen. Du, Braut'gam, bole mich, mein Krangchen bleibt fur bich!" 2c.
- 7. Bas flirrft bu in der Scheibe, du helle Eisenfreude, so wild, fo ichlachtenfroh? Mein Schwert, mas flirrft bu fo? 2c.
- 8. "Bohl flirr' ich in ber Scheibe, ich sehne mich zum Streite, recht wild und ichlachtenfroh! Drum, Reiter, flirr' ich fo." 2c.
- 9. Bleib' doch im engen Stübchen! Bas wilft du bier, mein Liebchen? Bleib' ftill im Kammerlein; bleib', bald bol' ich bich ein. 2c.
- 10. "Lag mich nicht lange warten! o ichoner Liebesgarten, voll Röslein blutigroth, und aufgeblubtem Tod!" 2c.
- 11. So fomm denn aus der Scheide, bu Neiters Augenweide, heraus, mein Schwert, heraus! führ' dich ins Baterhaus! 2c.
- 12. "Ad, herrlich ifts im Freien, im ruft'gen hochzeitereihen. Bie glanzt im Sonnenftrabl fo brautlich hell der Stahl!" 2c.
- 13. Bohlauf! ihr fecten Streiter! wohlauf! ihr beutschen Reiter! wird euch bas berg nicht warm? Rehmt 's Liebchen in den Arm! 2c.
- 14. Erft that es an ber Linken nur gang verstohlen blinken, doch an die Rechte traut Gott fichtbarlich die Braut. 2c.
- 15. Drum drudt den liebeheigen, brautlichen Mund von Gifen an eure Lippen fest. Aluch! wer die Braut verläft! 2c.
- 16. Nun lagt das Liebchen fingen, dag hell die Funten fpringen; der Sochzeitmorgen graut. Surrah, du Gifenbraut! 2c.

Th. Körner's lettes Lied, gebichtet ben 26. August 1813, wenige Stunden vor feinem Tobe.





# Trinflied vor der Schlacht.

(Dlach ber vorigen Melobie.)

- 1. Schlacht, du brichft an! Grußt fie in frendigem Kreise, Laut nach germanischer Weise. Brüder heran!
- 2. Noch perlt ber Bein! Eh' bie Posaunen erbröhnen, Laft uns bas Leben verfohnen, Bruber, ichentt ein!
- 3. Gott Bater hort, Bas an bes Grabes Thoren Baterlands Sohne geschworen, Bruber, ihr schwört!

- 4. Baterlands Hort
  Boll'n wir aus glühenden Ketten
  Tobt oder lebend erretten.
  Handschlag und Wort!
- 5. Hort ihr sie nah'n? Liebe und Freude und Leiden, Tod, bu fannft uns nicht scheiben! Bruder, floßt an!
- 6. Schlacht ruft: hinaus! Horch, die Trompeten, fie werbeu, Borwarts, auf Leben und Sterben! Brüber, trinft aus!

Th. Rorner. 1813.











# Der ichwäbische Ritter an feinen Cohn.

(Mus bem 13ten Jahrhundert.)







- 1. Preis fend mit viel icho = nen Re = den ih = rer 2 herr = lich, fprach der Furft von Sach = fen, ift mein
- 3. Seht mein Land in üpp' ger Kül = le, sprach der



- 1. Land mnb fei = ne Macht, fa = gen vie = le deut = sche 2. Land und sei = ne Macht, Sil = ber be = gen sei = ne
- 2. Land und sei = ne Macht, Sil = ber he = gen sei = ne 3. Kur=fürst von dem Mhein, gold'= ne Saa=ten in den



- 1. Für = ften einft ju Worms im Rit = ter = faal.
- 2. Ber = ge wohl in man-chem tie = fen Schacht. 3. Tha = lern, auf den Ber = gen ed = ler Bein.

4.

Große Städte, reiche Klöster, Ludwig, Herr zu Baiern, sprach, Schaffen, daß mein Land den euren Wohl nicht steht an Schägen nach.

5.

Eberhard, der mit dem Barte, Bürtembergs geliebter Herr, Sprach: mein Land hat kleine Städte, Trägt nicht Berge silberschwer. 6.

Doch ein Rleinod hält's verborgen: Daß in Wäldern noch fo groß Ich mein haupt kann kühnlich legen

Jedem Unterthan in Schoof.

Und es rief der herr von Sachsen, Der von Baiern, der vom Abein: Graf im Bart, Ihr seid der reichste, Ener Land trägt Edelstein.

Juftinus Rerner.

#### Der reichfte Fürft.





- 4. Große Stabte, reiche Rlöfter,
- :,: Lubwig, herr zu Banern, fprach, :,:
- :: Schaffen, bag mein gand bem euren :,:
- :,: Wohl nicht fieht an Schapen nach. :,:
- 5. Gberharb, ber mit bem Barte,
  - :.: Burtemberg's geliebter Berr, :.:
  - :,: Sprach: mein Land hat fleine Stabte, :,:
- :: Trägt nicht Berge filberschwer. ::
  - 6. Doch ein Rleinob halt's verborgen :
    - :: Dag in Balbern noch fo groß ::
    - :.: 3ch mein Saupt fann fühnlich legen :,:
    - :,: Jebem Unterthan in Schoos. :,:
  - 7. Und es rief ber Berr von Sachfen,
    - :: Der von Banern, ber vom Rhein: ::
    - :,: Graf im Bart, ihr fend ber reichfte, :,:
    - 2.: Guer Land tragt Chelftein! :::

Juftinus Rerner.



ge-fal = len ift des En = fele Loos, ber 1. Sal-len find ge-brochen, 2. Wild auf Das fie purichen, die Bluthund' we = Ben icon den Bahn, fie 3. Serr fonft ein = ge-rit-ten, und mei=nen bo = ben Brug ent = bot, da

und ob mein Berg auch bru-ber bricht, fo 4. nicht, ich will es tragen,



1. birgt, befiegt und un = ge = ro-chen, fich in ber Grite tiefftem Schoof.

2. durften nach dem coweiß bes birfchen, und fein Geweih frund ihnen an. 3. flopf'ich ichuchtern an die butten, und bett-le um ein Studchen Brod.

4. fol-len mei-ne Fein-be fa-gen: er mar ein Mann und wanfte nicht. M. Sauff.





1. ift ge = bant gur fel = ben Stell', 2. madern Baidwerts Schukva-tron;

wo Geß = lers Hochmuth Tell er= Tell flomm, ein ra = icher Jä=ger8= 3. Bemf'in Bol = fen nach = ge = ftellt; er schen = te nicht den Wolf und



Schweiszer = frei = heit 1. jchoB, und ed = le ipros. die Schlüft' bin = ab und al = ven = an.

2. mann, 3. Bär mit fei = ner au = ten Arm=bruit Wehr.

Da rief ihn Gott zu höher'm Werk Und gab ibm Seldenmuth und Stärf'; Vollbringen follt' er das Gericht, Das Geglern Todes schuldig spricht.

ŏ. Sier in dem Sohlweg fam zu Roß Der Landvogt mit der Anechte Troß; Tell lauschet still und zielt so wohl, Dag ibn fein Bolt noch loben foll.

Die Genne schnellt, es faust der Pfeil, Des himmels Bligen gleich an Gil; Es spaltet recht der scharfe Bolg Des Weglers Berg, fo frech und ftola.

Bepriefen fen der gute Schut! Er ift für manches Raubthier nug; Sein Ang' ift hell, fein Sinn ift frei, Reind aller Schmach und Drängerei.

Sein beftes Biel ein Zwingherr ift, In Acht und Bann bei jedem Christ; Rein Forstrecht, fein Gehege gilt Bu Gunften foldem argen Wild.

Drum ehr't die beil'ge Baldfavell', Allbier geweiht gu felber Stell', Bo Geglers Sochmuth Tell erichoß Und edle Schweizerfreiheit fproß.

A. B. Schlegel.

### Pring Eugen vor Belgrad.

Ergablend.



- 1. Pring Eu = gen, der ed = le Rit = ter, wollt' dem
- 2. Ale der Bru den nun mar ge fchla-gen, daß man
- 3. Um ein undezwan = zigften Ausguft fo e = ben fam ein Gpi:



- 1, Rai = fer wie = b'rum frie = gen Stadt und Fe = ftung Bel = ge-2, finnnt' mit Stud und Ba = gen frei paf = fir'n ben Do = nau=
- 3. on bei Sturm und Re-gen, fcmur's bem Prin gen undzeigt'sihm



- 1. rad; er ließ fchla-gen ei = ne Bru-cen, daß man 2. fluß; bei Sem = lin fchlug man das La=ger, al = le
- 3. an, daß die Tur-fen fn = tra = gi = ren, fo viel,



- 1. funnt' bin = u = ber = ru = cen, mit d'r Urmee wohl fur die Stadt.
- 2. Tur fen gu ver = ja = gen, ihn'n gum Spott und gum Ber = brug.
- 3. als man funnt' ver-fpu = ren, an die brei = mal hundert = taufend Maun,

4.

Mis Pring Engenius bies ver-

Ließ er gleich zusammen fommen Sein' General und Feldmarschall'. Er that fie recht instrugiren, Bie man sollt' die Truppen führen Und den Feind recht greifen an.

5.

Bei der Parole that er befehlen, Daß man follt' die Zwölfe gahlen Bei der Uhr um Mitternacht. Da follt' all's zu Pferd auffigen, Mit dem Feinde zu scharmumugen, Bas zum Streit nur hatte Kraft.

6

Mes faß auch gleich zu Pferde, Jeber griff nach feinem Schwerte, Ganz ftill rückt man aus der Schanz; Die Musketier' wie auch die Reiter Thäten alle tapfer ftreiten; Es war fürwahr ein schöner Tanz.

7

3hr Konstabler auf ber Schanze, Spielet auf zu diesem Tanze Mit Karthaunen, groß und flein, Mit den großen, mit den fleinen Auf die Türken, auf die heiden, Daß fie laufen all' davon.

8.

Prinz Engenius auf der Rechten, That als wie ein Lowe fechten, Als General und Feldmarschall, Prinz Ludwig ritt auf und nieder: Halt't ench brav, ihr deutschen Brüder, Greift den Feind nur herzhaft an.

9.

Prinz Ludewig, der mußt aufgeben Geinen Geift und junges Leben, Bard getroffen von dem Blei. Prinz Eugen war fehr betrübet, Beil er ihn so sehr geliebet, Ließ ihn bringen nach Peterwardein.

## Als die Preußen marschirten vor Prag.





#### Die Reldflafche.



Bei Leipzig draußen, wennihr's wißt, Mar's just tein Kinderspiel:
Die Rugel hat mich hart begrüßt, Da lag ich im Gewühl;
Man trug mich fort, dem Tode nah, Bog mir die Rieider aus;
Doch hielt ich fest die Flasche da;
Mein König trank daraus!

4

Mein König hieft in unsern Neih'n, Wir sah'n sein Angesicht; Kartätschen flogen auf uns ein, Er hielt, und wankte nicht. Er dürstete, ich sah's ihm an, Rahm mir den Muth heraus, Und bot ihm diese Flasche an, Und er — er trank daraus!

Er flopft' mich auf die Schulter hier, Und sprach: schön Dank, mein Freund' Dein Labetrunk behagte mir, Er war recht wohl gemeint! Das freute mich denn gar so sehr; Kam'raden, rief ich aus — Wer zeigt noch so ein Fläschen her: Mein König trank daraus.

6.

Die Flasche zwingt mir Niemand ab, Sie bleibt mein bester Schatz, Und sterb' ich, stellt mir sie auf's Grab.

Und unten hin den Satz: Er focht bei Leipzig, — der hier ruht In diesem stillen Haus, — Die Flasche war sein bestes Gut Sein König trank daraus!

(1814.)

#### Scharnhorft.

Bebhard David Scharnhorft, geb. ten 10. Nov. 1756 zu Samelfer im hannoverschen, ward ben 2. Mai 1813 in ber Schlacht bei Groß. Gorfden burch eine Kantatichenfugel verwundet, und ffarb zu Prag ben 28. Juni.



- 1. Wer ist mur = dig un = frer gro = gen Tod = ten, die einst
- 2. Ber ift wur = dig, fol = che Mahr' gu brin = gen: auf = ge=
- 3. Wer mag hermann fei = ne Rech = te rei = chen? und der



- 1. rit = ter = lich fur's beut-fche Land ih = re Bruft dem Gi = fen
- 2. ftan-den find die Gob = ne Tents, Mil = li = v = nen Stimmen
- 3 Ba ter Un = ge = fich = te fchan'n? mahr=lich fei = ne von den



- 1. bo-ten? Ben er = fen = nen fie als rech = ten Bo-ten ans bem
- 2. flingen; ungfrer Schan-be Ret ten fol = len fpringen; auch der
- 3. bleichen Seelen, die vor je bem Sturmwind ftreichen; die ger-



- 1, al = ten Ba = ter = land, and dem al = ten Ba = ter = land?
- 2. Donner flingt's des Streits, auch der Don-ner flingt's des Streite."
- 3. malmte fchier bas Grau'n, die ger = malmete fchier bas Grau'n.

Building Sand Sandards and Mur ein Beld mag Beldenbotschaft tragen; Darum muß ber Deutschen befter Mann, Scharnhorft muß die Botichaft tragen: "Unfer Joch bas wollen wir ger= schlagen, Und ber Rache Tag bricht an.

Seil dir. edler Bote! bobe Beibe Bibt bein Bang bem beutschen Baffensviel: Jeder wird ein Beld in Treue, Geder wird für's Baterland ein Leue, Wenn ein folder blutta fiel.

6.

Seil dir, edler Bote, Mannerspiegel! Biebermann ans alter beutscher Beit! Ewig grünt bein Grabeshügel, Und der Rubm Schlägt seine gold'nen Klügel Um ibn bis in Ewigfeit.

Und er fteht nns wie ein beil'ges Beichen, Bie ein bobes festes himmeleufand. Daß die Schande wird entweichen Bon bem Baterland ber grunen Gichen. Bon bem beutschen Baterland.

(Benn einft fromme Bergen beutich fich finden Dhne Gibe mit bem Bandebruck, Berden bier fie Trene binden; Brauten, welche Sochzeitfrange min= Blübet bier ein Ehrenschmuck.)

(Benn fich Männer nächtlich ftill ver= fdwören Begen Lug und Baterlandsverrath, Begen Baufler, Die bethoren, Begen Memmen, welche Rnechtschaft lebren, Lenten fie bierber ben Bfad.)

10.

(Will der Bater feinen Gobn bewebren. Sierber führt er ihn im Abendichein, Beigt ibn fnien, beigt ibn fchworen: Tren des Baterlandes boben Ebren. Tren bis in den Tod an febn.)

11.

So blübt Tugend aus der Tugend Samen Herrlich durch Jahrhunderte gum Biel. Buben gittern bei bem Ramen, Edle rufen Scharnhorst wie ein Amen . Für das beiligfte Gefühl.

Arndt.



Undreas Sofer.



- Als der Sandwirth von Baf = fei = er Inn-fprud bat
- 2. Doch der Beld ge = bie = tet Stil = le, fpricht bannernft : "Legt 3. Rniet bei en = ren Ro = fen = fran = gen, Dieg find mei = ne
- 3d hab' fei = ne Beit jum Be = ten; fagt bem Berrn ber



1. Sturm ge=nom=men,

Nº. 84.

- al = le Burichen ibm gur Rei = er 2. bin die Bei=gen; ernft ift Bot-tes Rrieges-wil = le, wir sind
- 3. frob = ften Bei=gen ; wenn die Ausgen betendalan sen, wird fich
- 4. Belt wie's fte=be; wie viel Leischen wir bier fa = ten.



- 1. Bei gen Mittage tommen ; lau = fen Al = le aus der Leh = re,
- 2. All' dem To = de ei = gen. 3ch ließ nicht um luft' = ge Gpie = le
- 3. Bott ber Berr brin gei = gen. Be = tet lei = fe fur mich Ur = men, 4. Thal und auf der So = be, wie wir bun-gern, wie wir wa = chen,
- 1. ihm ein Soch = vi = vat ju brin-gen, wol = len ihm gu fei = ner
- 2. Beib und Rind in Thrä-nen lie gen; weil ich nach dem Sim-mel 3. be = tet lant fur un = fern Rai = fer! dien tft mir das lieb = fte
- 4. wie viel hun = dert tauf = re Schusen nicht mehr ichiefen, nicht mehr



- 1. Ch = re fei = ne Sel = den = tha = ten fin - 5 2. gie = le, fann ich ird' = fche Feind' be = fie gen.
- 3. Car-men: Gott fout' ed = le Rur -ften = bau = = fer!
- 4. la = chen; Bott al = lein fann uns be = fchn Ben."

#### Undreas Sofers Zod.

Transond Galer





5. Dort soll er niederknien; Er sprach: "Das thu' ich nit! Will sterben, wie ich stebe, Bill sterben, wie ich stritt, So wie ich stelle Schaus; Es leb' mein guter Kaiser Franz, ... Mit ihm sein Land Tirol!".;:

6. Und von der hand die Binde Rimmt ihm der Korporal, Andreas hofer betet Alhier zum legten Mal; Dann ruft er: "Nun so trefft mich recht! Gebt Feuer! ach, wie schießt ihr schlecht! ;,: Ude, mein Land Livol!":;:





Rühner Nothbart! nicht gestorben Bist ja du, du schlummerst nur, Wo um Geil das Schwert geworben Suchend des Grosers Spur; Aber in der Zauberhöhle galt dich harter Schlaf gebannt; Wann erwachst du, heldenseele, Fliegst ein Sturm, verjüngt durch's Laub?

Kaifer Karl! von dem sie sagen, Daß noch oft dein Banner rauscht, Benn du fliegst im Bolkenwagen Und dein Bolk dem Siegeruf lauscht, Bo bist den? den Inf jum Siege Freilich hört kein Deutscher nebr, Und der Glaube ward zur Lüge, harrt umsonst der Riederkebr.

lind du heiligster der Schatten, Germann, der als Opfer fiel, Dentschlands sterbendes Ermatten, Treibt dich's nicht vom blut'genpfühl? Sagt man doch: Erschlag'ne kehren Wieder, bis ihr Geist versöhut; — Kannst du ruhen, statt zu webren, Wo man deinen Schatten höhnt?

Doch die Selben sind geschieden. Die Bergangenheit ist todt! Seele, von des Grabes Frieden Bende dich jum Mergenroth, Gleich dem Aur, der einst entflogen Staufens Nachbar, und im Flug Zollerns Ruhm bis an die Bogen Dis entlegnen Oftmeers trug.

7.
Abler Friederichs des Großen!
Gleich der Sonne decke du
Die Verlasinen, Heimathlosen,
Mit der goldnen Schwinge zu!
Und mit mächt'gem Flügelschlage
Triff die Eulen, Rab' und Beih'!
Setels empor zum neuen Tage,
Somenauge kübn und frei!

Paul Pfiger.



# Polnifches Rriegslied.



1. | Roch ift Po-len nicht ver-lo = ren, in une lebt fein Glud; was an Obmacht ging ver-lo = ren, bringt das Schwertzu = rud.

2. | Czar hat's blut'geSchwert ge-go - gen, fcon fließt 30 = len = blut; boch fie find zum Rampf ge-flo-gen, Sieg und Tod ihr Muth.



1. 2. Scrap=neg = fo fuh = ret une, fcon entbreunt des Rampfes



Site, Polen macht fich

frei, bricht die Ty-ran = nei!

3. Bo find die gepries'nen Horden, Die der Welt gedräut? Polenblut ist heiß geworden, Daß es sie nicht scheut.
Scrzynezky u. s. w.

Beißer Adler, theurer, fliege, Deinen Flug voll Ruhm, Dann wird unfer Land durch Siege Freiheitsheiligthum! Scrzynezky u. s. w.







4. Und ob viel wach're Manner= bergen brachen, doch griffen wir mit Bajonetten an, und ob wir auch dem Schicfal unterlagen, doch hatte Reiner einen Schuß gethan; wo blutig roth gunt Meer Die Beichfel rennt, bort blutete das vierte Reaiment!

5. Doch weh', das Baterland ver= loren! ach fraget nicht, wer uns dieß, Leid gethan! Weh Allen, die in Polenland geboren! Die Bunden fangen frisch zu bluten on; und fragt ihr, wo die arafte Bunde brennt? Ach, Polen fennt fein viertes Regi=

6. Gott mit Euch, Bruder, die vom Tob getroffen an unf'rer Seite dort mir fturgen fab'n! Wir leben noch, die Bunden fteben offen, unt um die theure Seimath ift's gethan; Berr Gott im Simmel, ichent' ein gnädig End' und letten noch vom vierten Regiment!

7. Bon Polen ber, im Nebelgranen, ruden gebn Grenadiere in das Preugenland, mit dumpfem Schweigen, gramumwölften Bliden, ein "Wer da?" ichallt - fie fteben fest gebannt, und Einer fpricht: "Bom Baterland getrennt, Die letten Rebn vom vierten Regiment!"

Julius Mofen.





führt nach Krafaus Stadt bin Wir hat=ten



mit Mu=be 1. an, wie ich vom Reind um = ge = ben, nur 2. fei = ne friege-ge = rech = ten Baf=fen. die Gen-fe nur schwang



1. Frei-heit uns ge = mann? Ich den = te dran, ich dan-te dir mein 2. je = der A = ders-mann; doch mach-ten wir dem fuhnen Feind zu



2. ichaffen, o Relbberr, iprich, gedentit bu noch bar = an? Doch machten





1. dat, Sol-dat, denkst du dar = an? 2, fprich, ge-benfft du noch bar = an?

#### 3. Thaddaus.

Dentit bu baran, wie ftart wir im Entbehren Die Ehre Allem wußten vorzuzieh'n? gebentst du an das tüctische Berschwören meineid'ger Freunde, dort bei Scefoczyn? Wir litten viel, wir darbten, — doch wir schwiegen, die Thrane floß, das treue Herzblut rann — und dennoch flogen wir zu fühnen Siegen; o fprich Soldat, Soldat, bentit bu baran?

4. Lagienka. Dentit bu baran, bag in bes Rampfes Bettern mein Gabel bliste ftets vieler Rah, als du verlassen von des Sieges Göttern noch sinkend riefst: "Finis Poloniae!" Da sank mit dir des Landes legtes Hosfen, so vieler Heil in einem einzigen Mann! daß damals mich dein Trauers blik getrossen – v großer Feldherr – bentst du noch daran?

5. Thaddaus. And he

Dentst du daran, - web, meine Stimme gittert, und hier verbleicht der Freude letter Glang; ich feb' im Sturm ber Zeiten ichon verwittert den ich gestochten — unsern Lorbeertranz! Geb' du mit mir — und finkt mein Haupt darnieder, umfang' ich einst den Tod als Seld und Mann — dann schließe mir die muden Augensieder, und scheidend fprich : Solbat, benfit bu baran?

Rarl von Soltei.

# Worte Roszinsko's.



1. Fordre Riemand mein Schicffal gu ho-ren, dem das 2. Rei-ne Soffnung ift Bahrheit ge = worden, felbft des Junglings hoch=

3. In A = me=ri = ta foll = te ich steigen, und in



ja mohl fonn-te ich Bei-fter 1. wonne-voll blinft. be-schwören, die der

2. flopfen-de Bruft bat im lie = be = er-glu-ben = den Rorden ib = rer 3. fagt' ich ber Welt, meinen Ra = men lagt mich verschweigen, ich bin

1. A = che-ron beffer verschlingt. Aus dem Le-ben mit Schlachten um-fet = tet. 2. Lie = be ent = fagen ge=mußt; ju des Baterlande Rettung be = ru = fen,

3. nichts als ein fterben-ber Seld. Dich, mein Baterland, dich nur be-flag' ich,



1. aus dem Rampfe mit Lorbeer umlaubt, hab'id, nichts, hab'ich gar nichts ge-2. fcmer verwundet, von geinden umschnaubt, blieb mir un-ter den feindli = chen

3. du bift all beines Glanges beraubt, dich be - weinend gum Grabe bin



1. retetet, als die Ebr' und dies aleternede Saupt,

al-tern-de Sanvt.

2. Sufen, nur die Ehr' und dies al-tern-de Saupt.

alsternede Saupt. fin=fen=be Sauvt.

3. trag'ich meine Ehr'und dies fin-fen = de Sauvt,

Mus bem alten Welbherrn. 1830.



2. "Bem bas Baterland verloren und der Freiheit Soffnung licht, dem wird nie ein Lenz geboren und die Freiheit winkt ihm nicht. Geh' ich traurig nicht die Brüber weinend ob bem großen Fall? Dir find Mai und Frühlingelieder nur des Schmerzens Bieberhall .-

3. Dug ich nicht, wie bu, auch tragen in der Bruft ben großen Schmerg? aber nimm aus fernen Tagen Labung für das wunde berg! ruf jurud in beine Seele after Betten hohen Ruhm, der doch bleibt, ob Mles fehle, Baterlandes Eigenthum.

4. "Bie vergrößert meine Qualen Diejes Ruhme Erinnerung! gu der Sonne Flammen= ftrahlen ging bes weißen Adlers Schwung.

Einen Mai fah ich erfcheinen, einen Mai, ber Freiheit gab; lag uns nun gufammen weinen über Diefer Freiheit Grab."

5. Armes Land, wo aus des Maien Bracht nur Schmers und Sehniucht quillt, ja, wo feiner fich gu freuen, und für ein Berbre= chen gilt! bennoch foll bei Bolene Gobnen Diefer Mai die Lofung fenn, Die ihr Streben, ibre Thranen, ihrem Baterlande weih'n. 6. Aus den Gargen feiner Braven wird

er einstens aufersteh'n, unfer Mai, ber nur geschlafen; Freiheit fann nicht untergeb'n. Db mir's fterbend auch begablen, gitt're unfere Feindes Macht! und Berberben foll ihm ftrablen aus der Freiheit Better:

#### La Marseillaise.

Beife: "Rennt ihr die frohe Siegesweife."

1. Allons, enfans de la patrie, le jour de gloire est arrivé; contre nous de la tyrannie ;; l'étendard sanglant est levé.;; Entendez-vous, dans les campagnes, mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons! ;; Marchons, marchons! Qu'un sang impur abreuve nos sillons!;;

2. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Pour qui ces ignobles entraves, :,: ces fers dès longtemps préparés? :,: Français, pour nous, ah, quel outrage! Quels transports il doit exciter! C'est nous qu'on ose méditer, de rendre à l'antique esclavage. Aux armes, citoyens, etc.

3. Quoi! des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers! Quoi! ces phalanges mercenaires ;,:terrasseraient nos fiers guerriers!;; Grand Dieu! Par des mains enchainées nos fronts sous le joug se ploiraient; de vils despotes deviendraient les moteurs de nos destinées! Aux armes, citoyens, etc.

4. Tremblez, tyrans, et vous, perfides, l'opprobre de tous les partis! Tremblez! vos projets parricides :,: vont enfin recevoir

leur prix.:: Tout est soldat pour vous combattre; s'ils tombent, nos jeunes héros, la terre en produit de nouveaux, contre vous tous prêts à se battre. Aux armes, citoyens, etc.

5. Français, en guerriers magnanimes, portez, ou retenez vos coups, épargnez ces tristes victimes, ;; à regret s'armant contre nouts; ;; mais ces despotes sanguinaires, mais les complices de Bouillé, tous ces tigres, qui sans pitié déchirent le sein de leur mère. Aux armes, citovens, etc.

6. Amour sacré de la patrie, conduis, soutiens nos bras vengeurs! Liberté, liberté chérie, ;; combats avec tes défenseurs!;; Sous nos drapeaux que la victoire accoure à tes mâles accens! Que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire! Aux armes, citoyens, etc.

7. Nous entrerons dans la carrière, quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière :; et la trace de leurs vertus!:; Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, etc.

Rouget de l'Jsle.

#### Dit wind.

Beife: "Feinde ringsum."

1. Oftwind, wozu? Bozu bein ewiges Blasen über bie Felder und Rafen? Laff' und in Ruh'!

2. Laff' boch bein Wehn! Aräuter und Gräfer ersterben; Felber und Wälber verberben, muffen vergeb'n.

3. Schmeichle boch nicht! lodit

ja nicht Blüthen und Blätter, weckeft nicht Bögelgeschmetter, falt ift bein Licht.

4. Oftwind, warum willst bu bein Blasen nicht laffen, weißt ja, wie sehr wir bich haffen, werde boch finmm!

Soffmann b. Fallereleben.

Nº. 95.

#### Deutschlande Bloge.

Beife: "Breifend mit viel iconen Reden."

1. Mit wie herrlich weitem Rleibe, ganz bebedend beinen Leib, fonnteft bu in Sammt und Seibe prangen, Deutschland, ebles Beib!

2. Da bu aus bem Sad ber Afchen, wo bu hieltest lange Raft, aufstandst, und bein Kleid gewaschen in bem Blut ber Feinde haft.

3. Wenn nur in ber Sand bes Bofen beines Rleibes nicht ein

Stud, ftatt es gang bir einzulöfen, man vergeffend ließ gurud.

4. Wenn nur jett nicht beine Kinder in nicht liebevollem Streit, jedes für fich einen Flinder riff' ans ihrer Mutter Leib.

5. Mit wie herrlich weitem Meibe, ganz bebedend beinen Leib, fonnteft bu in Sammt und Seibe prangen, Deutschland, ebles Beib!

Fr. Rüdert. 1814.

Nº. 96.

### Der Adler auf Arfona.

Beife: "Freiheit, die ich meine."

1. Auf Arkona's Berge ist ein Ablerhorst, wo vom Schlag der Wogen seine Spige borst.

2. Spite beutschen Landes, willst fein Bilb bu fein? Riff' und Spalsten splittern beinen festen Stein.

3. Abler, fet' bich oben auf ben Felsenthron, beutschen Landes Biter, freier Wolfensohn! 4. Shau hinaus nach Morgen, schau nach Mitternacht, schaue gegen Abend von ber hohen Bacht.

5. Ließ der deutsche Kaiser fliegen dich zugleich, als er brach in Stilden, ach! das deutsche Reich?

6. Hite, beutscher Abler, beutsches Bolf und Land, beutsche Sitt' und Zunge, beutsche Stirn u. Dand!

Bilbelm Müller.

#### Des Polen Mailied.

Beife: "Deine Geele ift voll Gorgen."

1. Brüber, last uns gehn 31sammen in des Frühlings Blumenhaine! lasset unire Herzen flammen
auf in seligem Bereine! :,: Lieber
Mai, holber Mai! Winters Herzschaft ist vorbei.:,:

2. Einst in solden Maientagen ward ein Reinod uns geschenket, muß das herz nicht höher soldagen, wenn es jener Zeit gebenket?; Gott verleih', Gott verleih', daß uns blibe sold' ein Mai! ::

3. Ach, es haben Feindes Mächte längst bies Rleinob uns geraubt, von bem theuersten ber Rechte uns

zu sprechen kaum erlaubt. :,: Trüber Mai, trüber Mai! wenn ein Bolk nicht froh und frei. :,:

4. Doch nun weben unfre Fahnen in ben weiten freien Lüften; und der Ruhm der thenren Ahnen ftrahlt und Sieg aus heil'gen Grüften: ;; Eil' herbei, eil' herbei, du erstehnter Freiheits-Mai! ;;

5. Seht, er ist herbeigekommen in ber Freiheit Sonnenglanze; alter Nouth ist neu erglommen und ber Lorbeer grünt zum Kranze. ;; Thrannei ist vorbei, sei will-konnnen, stolzer Mai, ;;

<u>№</u>. 98.

## Leben und Sterben für's Baterland.

Beife: "Lagt Lieber erichallen."

1. Ich habe nich ergeben mit herz und mit hand bir Land voll Lieb' und Leben, mein beutsches Baterland!

2. Mein Herz ift entglommen, bir treu zugewandt, bu Land ber Freien, Frommen, bu herrlich Bermannsland! 3. Ach Gott! thu' erheben mein jung' Herzensblut zu frischem, freud's gem Leben, zu freiem, frommem Muth!

4. Laff' Rraft mich erwerben in Berg und Sand, ju leben und gu fterben für's beil'ge Baterland!

G. Fr. Magmann.

Nº 99.

# Die deutschen Strome.

Beife: "Gind mir vereint jur guten Stunde."

- 1. Last uns bie beutschen Ströme fingen im beutschen festlichen Berein, und zwischen durch die Gläfer klingen, denn sie beschenken uns mit Wein. Auf ihre Tine last uns lauschen, die alle jett herüber wehn, und bald der Welle lautes Rauschen, bald ihren leisen Wint verstehn.
  - 2. Zuerst gebenkt bes alten

Rheines, ber fluthend burch die Ufer schwillt, und seines gold'nen Labeweines, ber ans der Tranbe luftig quillt. Denkt seiner Hön bekränzten Höhen, und seiner Burgen im Gesang, die stolz auf jene Fluren sehen, die jüngst das deutsche Bolt bezwang.

3. Tief in des Fichtelberges Klüfsten, mit grauen Nebeln angethan,

umweht von nördlich falten Liften, beginnt ber Main die Geldenbahn. Er fampft in muthigem Geschte fich bin bis zu bem Bater Rhein, und brängt, bekrängt mit Beingeflechte, in seine Ufer sich hinein.

4. Im Land ber Schwaben auferzogen, eilt rasch und leicht ber Reckar hin, wenn auch nicht mit gewölbten Bogen gewalt'ge Brischen brüber zieh'n; boch spiegeln, gleich ben schönften Kränzen, sich Dörfer in ber klaren Fluth, und bunkelblau unit sausten Glänzen ber hinnuel, ber darüber rubt.

5. Gestiegen aus verborgnen Quellen, im grünen, lustigen Gewand, um welches taufend Falten ichwellen, strömt weit die Donau durch das Land. Die Städte, die sich vin erbliden, ergählen von vergangner Zeit, und fragen dann mit stillem Riden: Bann wird die

alte Bracht erneut?

6. Durch alle Gau'n ber freien Sachfen ergeht fich ftolz bas Riefent ind, es fieht, wie sonft, bie Eichen wachsen, boch sucht es ber gestunknen Helben, bann zögert es im raschen Lauf, und wünscht. was atte Sagen melben, herauf, aus ihrer Fluth berauf.

7. So nah' dem hochbeglücken Lande, wo Zwingherrnblut die Erbe trank, und nach gelöstem Sklavenbande das Römerjoch zu Boben sank, vernimm, o Weser, unfre Grüße, sie sollen jabelnd

zu bir ziehn; voll Ernft und stiller Würde fließe, bu Freiheitsstrom, zum Weltmeer bin.

8. Der Weich sel Minden sind und theuer, sie halten Wach' am Lanbedichild: und frürmt die Steppe ungeheuer, sie ras't sich an brei Kesten mild. Hier haben Oft und West gerungen, der Alle warf, brach nicht hindurch, Und Graubenz,

Jungfrau unbezwungen, fdirmt

stark, wie sonst, Marienburg.

9. Es sei der Oder jetzt gesungen der letzte schallende Gesang,
einst hat ja laut um sie geklungen
das deutsche Bolk im Baffenklang;
als es sich still und stark erhoben
in seiner ganzen Riesenmacht, da
half der Helser ihm von Oben,
geschlagen ward die Bölkerschlacht.

10. Bei allen, die zum Meere eilen in rastlos kilhnem Küsstenlauf, kann der Gesang nicht lange weilen; Vorkämpser, sührt den Reigen aufide Warnow hat den Deld gewieget, der brach des Zwingherrn Wütsberei; als Land und See zur Spert' geschmieget, da strömte die Versante frei.

11. So ranscht, ihr Ströme, benn zusammen in ein gewaltig Delbenstied, zum himmel schlagt, ihr helsen Flammen, die ihr im tiefsten Derzen glüht: Eins wollen wir uns treu bewahren, doch Eins erwerben auch zugleich; du Herr, beschütz' es vor Gesahren, und zu uns komm' bein fretes Reich.

M. v. Schenkenborf.

## Der geheime Bund.

Beife: "Deutschland, Deutschland über Alles," ober: "Bott erhalte Frang ben Raifer."

1. Laut an off'ner Tafelrunde, wo auch Borchern nichts entschlüpft, fingen wir von einem Bunde, ben wir beimlich angefnüpft. Willfür und Gewalt erichrecken. menn er handelt, wenn er fpricht, boch er ift nicht zu entdecken, zu verfpren= gen ift er nicht.

2. Sonft geschah's, bag man im Dunkeln fich mit Band und Mund befdwor, fich berieth beim Sternefunkeln, fich besprach von Dhr gu Andre Zeiten, andre Leute; benn bie Leute find bie Beit. Frank und frei bekennt man beute Diesem Bunde fich geweiht.

- 3. Und fo laffen wir ihn leben! Daß er sich in seiner Macht wie ein Löwe mög' erbeben. ber aus seiner Ruh' erwacht: baf er wie die Sonne wandle nach des Morgens Burpurlicht; baf er machfe, wirke, handle, bis die letzte Keffel bricht.
- 4. Leife feimt's in feinen Gaaten, ja die Ernte kommt beran, und wir dürfen ihn verrathen, ben man nicht verratben fann. Von bes Rheines gold'nen Flutben bis an Polens blut'gen Sand ift's ber ftumme Bund ber Guten für ein freies Baterland.

Biftor Straug.

Nº. 101.

#### Bundeslied.

Beife: "Benn Alle untreu merben."

1. Mag Alles wanten und finten, balt fest, mein beutsches Bolt gur Rechten und zur Linken! Salt feft. mein beutiches Bolt!

2. Wenn treulos Alle weichen, bon eit'lem Schein bethört. fteben fest wie Gichen, von Litgen

ungestört.

3. Wir fteben fest in Treuen, ein ein'ges beutsches Bolf, bem Feind gestellt gleich Leuen - halt feft, mein beutsches Bolt!

4. Trots aller Keindestlicke halt fest, mein Bruderbund, vom Recht weich' nicht zurücke, balt fest, mein Bruderbund !

5. Nur Gott dir ftete vor Augen, nur Gott im Bergen treu! Und

Glieder, die nicht taugen, verworfen funder Ochen!

6. Go, ftets nur ftart ent= ichloffen halt fest, mein Bruderbund! Co halte bich umschloffen, balt fest, mein Bruderbund!

7. Wenn matt die Kraft bir sinket, die Losung: schwarz, roth. gold! zu neuem Kampf bir winket die Losung: schwarz, roth, gold!

8. Gestritten sonder Gorgen. gebaut mit fefter Sand, bann leuch= tet noch bein Morgen aus buftern Feuers Brand.

9. Dann geht noch auf die Sonne. bie Losung: fcwarz, roth, gold! Dann in ber Siegeswonne boch

lebe schwarz, roth, gold!

#### Beihelieb.

Beife: "Bo Muth und Rraft."

1. Auf, Brilber, auf! beginnt bas Lied der Weihe, stimmt kräftig an ben festlichen Gesang! Dem beutschen Land, dem Land der Kraft und Treue tön' unfer Lied mit hellem Jubestlang! Dich haben wir erforen, dir haben wir geschworen, o Baterland, im Kampfe fest zu stehen, für dich, wenn's gilt, and in den Tod zu gehn!

2. Dir weihn wir uns, bu beil'ge Muttererbe! Für bich find wir zu fampfen stets bereit, sei's mit bem Bort, sei's mit bem scharfen Schwerte, wir wanken nicht,

wir halten unsern Eid. Dir bleiben wir ergeben, im Tobe, wie im Leben! Für beinen Ruhm nur glilhen unsee Herzen, dir sind wir tren in Frende, wie im Schmerz.

3. So bliibe benn, o Deutschland, und gedeibe, im Frieden groß, siegreich in jedem Streit, und bleib', wie einft, das Land der selten. Trene, die Heindelteit! Roch lange bir ertöne das Festlied beiner Sonne, und wo der deutschlichen Sänger Fahmen wallen, soll auch dem Preis erschallen, beutsches Land!

R. Bfaff.

Nº 103.

#### Dem Baterlande.

Beife: "Sind wir vereint gur guten Stunde."

1. Wo beutsche Männer sich vereinen zu ernstem Bort bei beiterm Wahl, will nur ber rechte Sinn ericeinen und leuchten aus bes Anges Strahl, wenn innig sie und sest unschlinget ein heilig Allen theures Band, ein Hochgefühl sie All durchbringet: das Eine beutsche Baterland.

2. Und find die Zeiten schwer und trilbe, ist kaum Errungenes bedroht, welft, was wir psiegen voller Liebe, das kaum Lebend'ze schon zum Tod, so muß die Pflicht und ernster mahnen, mit Muth und Trene Hand in Hand durch jeden Damm den Weg zu bahnen dem Ginen deutschen Baterland. 3. Der finstern Stürme blindes Büthen, das stark und mächtig rückwärts treibt, zerknicket nur die äußern Blüthen, die Burzel nicht, die ewig bleibt. Drum muß es aus dem Herzen stammen, und seine Burzel sestgebannt muß aus der tiesen Seele flammen, das Eine deutsche Baterland.

4. So hebet benn nach beutscher Weise der Traube goldnes Feuerblut, und weiht mit ihm im weiten Kreise bem Baterlande Kraft und Muth: wir wollen treu undmännlich weben ein unzertrennlich Bruderband! Es soll in Kraft und Freiheit leben das Eine beutsche Baterland!

Robert Blum.

## Unfere Zuverficht.

Beife: "Wir fommen und in dir ju baden," ober: "Im Rreife frober muntrer Becher."

1. Wir rufen bich mit freud'gen Bliden, und halten feft an beinem Bort! Die Bolle foll uns nicht berücken durch Aberwit und Dieuchelmord; und was auch rings in Trümmer geht, wir wiffen's, daß bein Wort besteht.

2. Nicht leichten Kampfes fiegt der Glaube, fold Gut will idmer errungen fein; freiwillig trankt uns feine Traube, die Kelter nur er= preft ben Wein; und will ein Engel himmelwärts, erft bricht im Tod ein Menschenberg.

3. Drum mag auch noch im fal= fchen Leben bie Linge ihre Tempel bau'n, und mogen gold'ne Schur= ten beben, und fich vor Kraft und Tugend grau'n, und mit ber Feig= heit Schwindelbrehn vor bem er= machten Bolfe ftebn.

4. Wir wollen nicht an dir ver= zagen, und treu und festen Muthes fein, du wirst ben Withrich boch erschlagen, und wirst bein beutsches Land befrei'n. Liegt auch der Tag noch Jahre weit, wer weiß, als du, die rechte Zeit?

5. Die rechte Zeit gur guten Sache, zur Freiheit, jum Tyrannentod! Bor beinem Schwerte fintt ber Drache, und färbt die deutiden Strome roth mit Sklavenblut und freiem Blut! - Du treuer Gott, verwalt' es gut.

Rörner.

**№**. 105.

# Rriegelied des Glaubens.

Eigene Beife, fiebe Dr. 57: "Die Lofung bleibt: Tob ober Sieg."

1. Gin' fefte Burg ift unfer Gott, ein' gute Behr und Baffen; er bilft uns frei aus aller Roth, Die uns jett hat betroffen. Der alt' boje Feind, mit Ernft er's jett meint. Groß Dacht und viel Lift fein' graufam Ruftung ift, auf Erd' ift nicht fein's Gleichen.

2. Dit unirer Dlacht ift nichts gethan, wir find gar bald verloren; es ftreit't für uns ber rechte Mann, ben Gott felbst bat erforen. Fragst bu: wer er ift? Er beifit Jefus Chrift, ber Berr Zebaoth, und ift fein andrer Gott bas Feld muß

er behalten.

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär', und wollt'n uns gar ver= schlingen, so fürchten wir uns nicht fo fehr, es foll uns boch gelingen. Der Fürft biefer Welt, wie fau'r er fich stellt, thut er uns boch nichts; bas macht, er ift gericht't, ein Wörtlein fann ibn fällen.

4. Das Wort fie follen laffen stabn, und fein'n Dank bagu haben. Er ift bei uns wohl auf bem Plan mit feinem Geift und Gaben. Nehmen fie ben Leib, Gut, Ehr', Rind und Weib: laff' fahren bahin, fie baben's fein'n Gewinn, bas Reich muß uns boch bleiben.

Dr. Martin Luther.

# Beil dem Baterland!

Beife: "Breifend mit viel iconen Reben."

1. Frendenfänge, deutsche Brüder, schwellen jeden Bufen hoch; :,: laustes Echo, halle wieder: Beil bem Land, bas uns erzog! :,:

2. Arönte schon vor grauen Sahren bentsche Heere Helbenruhm; :,: Tapserkeit und Treue waren stets bes Deutschen Eigenthum. :,:

3. Nur in Deutschlands Schoof gebeihet jebe Runft und Fertigkeit : .;

Deutscher Geift und Sprache freuet auch ben Fremdling weit und breit. :.:

4. Unmuthvoll verstreicht bas Leben, wo man volle G'nilge find't.:; Deutsche Erbe kann sie geben; wohl uns, baß wir Deutsche sind!:;

5. Drum fo schwelle, beutsche Brüster, Freudensang den Busen hoch!:,: Lautes Ccho halle wieder: Heil dem Land, das uns erzog! :,:

Nº. 107.

# Hinaus, hinaus! es ruft das Baterland.

Beije: "Berbei, berbei, du trauter Gangerfreis."

1. Hinaus, hinaus! es ruft das Baterland! Eilt, Männer, eilt zu kännfen und zu siegen! Im Glauben ftart bewaffnet eure Hand! Ihr dürft micht wanken, nicht erkegen; ihr streitet nicht um Ehre, Ruhm und Gold, das deutsche Recht erkämpfet ihr euch wieder; und deutsche Freiheit, deutsche Treue, deutsche Eieder erwarten euch als euer schönster Sold.

2. In lange schon ertragen wir die Schmach, die durch Berblendung wir erduldet; werft ab das Joch und werdet endlich wach, auf daß nicht eure Schande ihr verschuldet. Es gilt für Glaube, Baterland und

Beib, erkämpft ben Sieg, bringt beutschen Sinn uns wieder, und beutsche Freiheit, beutsche Treue, beutsche Lieber erwarten euch als ener ichönster Solo.

3. Gott war mit euch, er maß die Prüfungszeit, er gab euch Muth, ben großen Kannpf zu enden; er hat durch euch vom Feinde uns befreit, und Sieg empfangen wir aus seinen Händen. Ihr kämpftet tren für Gott und Baterland, das deutsche Recht erkämpftet ihr euch wieder; die eble Freiheit, seste Baterlandes Unterpfand.

Nº. 108.

#### Saltet Wacht!

Beife: "Es hat ber Fürft vom Infelreich."

1. Auf, bentsche Brüber! haltet Bacht, an eurer Väter Erbe, daß nicht bas arge Reich ber Nacht, ber Freiheit Sieg verberbe. Am beutschen Eichenfamme steht als

Engel mit bem Schwerte, bag nicht bie Sonne untergebt, bag es nicht Abend werbe!

2. Sie woll'n bas freie beutsche Bort in niebre Fesseln ichlagen,

könnt, Hermanns Söhne, biesen Mord bes Geistes ihr ertragen? Rein, nein, und breimal bonnernd nein, steht auf von eurem Herbe, last wachsam uns und rüstig sein, bast es nicht Abend werde!

3. Schon hat man Lift und Trug versucht, die Freiheit und zu rauben, hat uns gefesselt und geslucht, verspottet unsern Glauben. Doch fest sieht under Zuversicht, wie Felsengrund ber Erbe, wir stehen sest und zittern nicht, daß es nicht Abend werbe.

4. Und wenn wir tren zusammenstehn, in Stirmen und Gefährden, wird nie die Sonne untergebn, wird's nimmer Abend werden.
So sang noch Eine Eiche steht,
so sang noch Eine Bamen kein
Spott ift, betet früh und spät,
sür Deutschlands Freiheit! Amen!
B. Glaß.

**№** 109.

## Tahnenlieb.

Weise des Walhalla-Liedes von Stung, f. "Gie follen ihn nicht haben."

1. Sammelt end, ihr Waffenbrider, um das heilige Panier! Schließt ench fest in Reih und Glieder, last uns halten tren bei ihr, unfrer Fahne, diesem Zeichen deutscher Kraft und Einigkeit. Bon ber Fahne niemals weichen ift, was uns die Pflicht gebeut.

2. Wenn zu festlichem Geleite sie und führt, die hohe Zier, wenn sie winket und zum Streite, folgen hohen Muthes wir. An die Tren, die wir geschworen, untrem theu-

ren Baterland, das ber Freiheit nen geboren, mahnt das schwarzroth-goldne Band.

3. Ransche benn, bu Siegeszeichen, rausche burch bie Lüste tühn, selbst wenn wir im Tod erbleichen, soll bas Derz für Freibeit glüh'n. Führest bu in's Schlachtgewühle, führst bu auch zu Kampf und Tod, leuchtet uns boch einst am Ziele ew'ger Freiheit Morgenvort!

M. Fifcher.

Nº. 110.

# Kriegers Morgenlieb.

Beife: "Benn Alle untreu werden."

1. Erhebt euch von ber Erde, ihr Schläfer aus ber Ruh', schon wiehern uns die Pferde den guten Morgen zu. Die lieben Waffen glänzen so hell im Morgenroth; man träumt von Siegestränzen, man denkt auch an den Tod.

2. Du reicher Gott in Gnaben, schau her vom blauen Zelt! Du selbst haft uns gelaben in bieses Waffenfelb; laff' uns vor Dir be-

stehen, und gieb uns beute Sieg, die hohen Banner weben, Dein

ist, o Herr, ber Sieg!

3. Ein Morgen soll noch kommen, ein Morgen hell und klar, sein harren alle Frommen, ihn schaut der Engel Schaar. Bald scheint er sonder Hülle auf jeden deutschen Mann! D brich, du Tag der Fille, du Tag des Siegs brich an!

men, und Rlang aus jeber Bruft, und Rube nach ben Stürmen, und Lieb' und Lebensluft : bann ichallt

4. Dann Rlang von allen Thiir- | auf allen Wegen ein frobes Siegsgefchrei; und wir, ihr wadern Degen, wir waren auch babei! Mar v. Schenkenborf.

Nº 111.

## Machtlied der Arieger.

Beife: "Trauerweiden ftehen."

1. Sohe Lorbeern stehen, wo ber Rrieger ichläft, fanfte Winbe meben bon der Sternenboh'. Sobne ber blutigen Schlacht. Diefe ftille Racht, Diefe beilige Ruh' bringt euch fiife Labung zu.

2. Biele eurer Brüber hören nicht bie Lieber, viele raffte icon

Sohe Lorbeern fteben. der Tod. wo ber Rrieger schläft, fanfte Winde weben, bon der Sternenhöh'. Ihr, die ihr mit Kraft er= füllt bie Belbenpflicht, schlummert, bis bas Morgenroth zum Gieg ench ruft.

Th. Körner.

Nº 112.

#### Die Rorners-Giche.

Beife: "Benn Alle untreu merden."

1. Bebedt mit Moos und Schorfe. ein Eichbaum, boch und ftart, ftebt bei Böbblin, bem Dorfe, in medlenburger Mark; barunter ift von Steine ein neues Grab gemacht, b'rans steigt im Mondenscheine ein Geift um Mitternacht.

2. Er richtet auf bie Rinben bes Baums ben Blid und liest ben Ramen, ber zu finden bort eingearaben ift! Dann fucht er mit ben Banben ein Schwert, bas liegt am Ort, und gurtet um bie Lenben fich biefes Schwert fofort.

3. Langt bann nach einer Leier. nimmt fie vom Aft berab, und fett in ftiller Feier fich fingend auf sein Grab: "Ich war im Jugendbrause ein rascher Rittersmann. bis hier im bunkeln Saufe Ruh' und Raft gewann."

4. "Ich war ein freier Jäger in Liitows wilber Schaar, und auch ein Zitterschläger, mein Schwertlieb flang fo flar. Run

reiten die Genoffen allein auf ihrer Kahrt, ba ich vom Roß ge= schoffen, und hier begraben ward."

5. "Ihr mögt nun weiter traben, bis bag ihr tommt an's Biel, ibr habet mich begraben, wie es mir wohl gefiel: Es find die bei= ben Lieben, die mir im Leben werth, im Tobe mir geblieben, bie Leier und bas Schwert."

6. "Ich feh' auch meinen Ramen, daß er unfterblich fei, geschnitten in den Rahmen der Eiche schön und frei. Es find die schönften Rrange gegeben meiner Gruft, bie fich in jedem Lenze erneu'n mit frischem Duft."

7. "Die Gich' ob meinem Schei= tel, wie ift ber Krang fo groß; mein Ringen war nicht eitel, ich ruh' in ihrem Schoop; man hat in Fürstengrüften bestatten mich gewollt, hier in den frischen Duften ihr ruhn mich laffen follt!"

Rüdert.

#### Borwärts!

Beife: "Auf grunen Bergen mart geboren."

1. Und nun noch Eins zum quten Enbe, brauf nehm' ben Becher ich zur Sand, baß sich ber gute Beift nie wende von dem geliebten Baterland! :,:

2. Der Sänger will es euch ber=

trauen, was ahnend ihm die Bruft erfüllt, benn in die Ferne fann er schauen und fieht ber fünft'gen

Tage Bild. :,:

3. Was hinter uns, war' wohl gewonnen, boch bor uns liegt auch noch ein Weld; nicht bauernd ichei= nen diese Sonnen, die Bukunft forbert ibren Belb. :.:

4. Drum follen alle Belben leben die für das Baterland, im Streit, für Deutschland ihre Schwerter beben in diefer und in fünft'ger Beit! :.:

5. Und Einen nenn' ich Euch vor Allen, er bleibet uns ber Erfte boch, hinauf zum Simmel foll es ichallen: \* - - - lebe boch!

Chor: Ein Ritter beißt er uns vor Allen. er bleibet uns der Erste doch; binauf jum himmel foll es fcallen: \* - - - - lebe boch! Fr. Forfter.

\*) Der Marichall Bormarts.

Nº. 114.

# Auf Scharnhorst's Tod.

Beife: "Bring Gugen, ber eble Ritter."

1. In bem wilben Rriegestange brach die iconfte Beldenlange, Breufen, euer General; luftig auf bem Feld bei Eliten fah er Freiheits= waffen bliten, bod ihn traf des Todes Strahl.

- 2. "Rugel raffit mich boch nicht nieder! Dien' euch blutend, meine Briiber, bringt in Gile mich nach Brag. Will mit Blut um Deftreich werben, ift's beschloffen will ich fterben, wo Schwerin im Blute lag."

3. Arge Stadt, wo Belben franfen, Beil'ge von ben Brücken fanfen, reißet alle Blüthen ab; nen= nen bich mit leifen Schauern, beil'ge Stadt, ju beinen Mauern giebt uns manches theure Grab.

4. Mus bem irdifden Getummel baben Engel in ben Simmel feine Geele fanft geführt, ju bem alten

beutschen Rathe, ben, in ritterli= dem Staate, ewig Raifer Rarl regiert.

5. "Grug' euch Gott! ihr theuern Belden, fann euch frobe Botichaft melben: unfer Bolt ift aufgewacht ; Deutschland hat fein Recht gefunden, schaut, ich trage Guhnungswunden aus ber beil'gen Opferschlacht."

6. Soldes bat er bort verfünbet, und wir alle flehn verbündet. bag bies Wort nicht Lüge fei. Beer, aus feinem Beift geboren, Rämpfer, bie fein Muth erforen, mablet ibn jum Feldgeschrei!

7. Bu ben höchften Bergesforften, wo die freien Adler horften, hat fich früh fein Blid gewandt; nur bem Bochften galt fein Streben, nur in Freibeit wollt' er leben : Scharn= borft ift er brum genannt.

8. Reiner war wohl treuer, rei-

ner, näher stand bem König keis ner, boch bem Bolke schlug sein Herz; ewig auf ben Lippen schwes ben wird er, wird im Bolfe leben, beffer, als in Stein und Erz! M. v. Schenkendorf.

Nº. 115.

# Siegesfeier bes 18. Juni.

Beife: "Berbei, berbei, bu trauter Gangerfreis."

1. Herbei, herbei, bu beutsche Burschenschaft! Herbei am vatersländichen Freudentage! Es tont das Lied von deutscher Rämnerkraft, es lauscht das Dhr der neuen Helbensage; der Geist gedenkend jener Herrlichkeit des Brudervolkes, sinsnet hin und wieder, und freier schwebt und beutscher schwebt und licht hernieder der hehre Geist der

nen erwachten Zeit.

2. Zurild, zurild! wo weift ber tribe Blid? Schwer lag's und dunftel auf der deutschen Erde, der Ahnen Kraft dahin, der Ahnen Glüd! Wer rief der Freiheit, daß sie wiedersehrte? Auf, Briiber, preif't die blut'ge Bölferschlacht. Breif't unsern Gott, der Estavenbande Brecher, und Deutschlands Männer, Deutschlands Schirmer, Deutschlands Könter, preif't die zerstört des Feindes trotj'ge Macht.

3. Frisch auf, frisch auf, es schäumet der Potal! Rings schaut

bie Sonn' auf biese grünen Matten, hoch wölbt ber blaue Aether sich zum Saal, auf, lagert bier in duft'ger Linden Schatten! So sollst du, wie in Lüften hoch und fühn die Wolken dort, die raschen Wandrer, streben, du bentsches Bolk, und beutsche Kraft und beutsches Leben aus schöner Zeit dem Geift vorüberzieh'n.

4. Esfei, es sei! bu beutsches Baterland, dirschwören wir deu hohen
Schwur der Treue! Gilt's deine Chre, greift zum Schwert die Hand, gilt's deine Freiheit, sterben wir als Freie. Schwingt, Brilder, schwingt die Schläger in die Luft! fern tönen soll's durch's Thal und tönen wieder — das Siegeslied, der Freiheit Lied, das Lied der Lieber, das uns zur heil'gen Festesweibe ruft!

Mebold,

weil. Burich in Tübingen.

Nº. 116.

# Siegesfeier bes 18. Juni.

Beife: "Berbei, herbei, bu trauter Gangerfreis."

1. Seib mir gegrifft im grinen Lindenhain, seid mir gegrifft, ihr meine deutschen Brüder! Auf, sammelt ench in festlich froben Reih'n, stimmt freudig an des Sieges Jubellieder: daß heut' der stolze Abler niederfant, daß sich mein Bolf ein-

löf'te mit bem Schwerte sein Belbenthum, ber Freiheit Ruhm, bie beutsche Erbe: trag's zu ben Wolken bonnernber Gejang!

2. Trübt auch bie Bolfe unfers Festes Glanz, sind auch zerschlagen schon bes Siea's Altäre, die jüngst noch in bem jungen Siegerfranz ber Deutsche weihte seines Bolkes Ehre; mög' Arglist auch und Trug mit finstrem Bann bem Sieger-volke noch die Junge binden, — Begeisterung, des Jänglings Dant soll's laut verklinden: "Wer dort gekämpft, siel nicht für einen Bahn!"

3. Denn auferstehen soll ein neu Geschlecht, wir sühlen Kraft in uns, uns bran zu wagen, zu ringen für die Bahrheit und das Recht, und deutsch zu sein, wie in der Borzeit Tagen. Ein hober Sinn stieg auf aus blut'gem Streit, es kehrt der biedre Geist der Bäter wieder, und folzer siehn in deutscher Kraft, und frei — o Brilder! wir auf den Trümmern der versannen Zeit.

4. Drum tretet muthig in ber Rämpfer Bahn, noch gilt es ja,

bas Ziel uns zu erringen; für's fiebe Baterland hinan! hinan! bind 1000 hinan! hinan! boch nur von Innen kann bas Werf gelingen und nicht durch Böfferzwift, durch Waffenruhm,—nein, unfer Weg gebt durch der Weisbeit Hallen, laßt uns vereint zum Ideal, zum Höchsten wallen, erschaffen uns ein ächtes Bürgerstum!

5. Ja, so erstebt ein freies Bater-land, o Bruderbund, bies haft du bir erforen! Debt in bie Lifte auf bie treue Hand, bem Baterlande sei es sest geschworen! Dichone Saat!— ber junge Stamm erblüht, und schigtend ragt er auf, wie Deutschlands Cichen: blub', schoner Stamm, bie Sonne sommt, bie Schatten weichen, und fern babin die dutte bunkte Wolfe giebt.

Nº. 117.

# Siegesfeier des 18. Juni.

Beije: "Feinde ringsum."

1. Ehre sei bir, herrliches Bolf ber Germanen, Ehre bes Baterlands Fahnen und Lorbeerzier!

2. Abler, so fühn, als bu jum Raube gezogen, rauschte ber Pfeil von bem Bogen, warf bich bahin!

3. Schlachtfeld des Herrn. wo

jum Gericht er gefommen, boch über Leichen entglommen ftand Deutichlands Stern!

4. Wahret es tren: Baterland, bir nur ergeben wollen wir fterben und leben, Deutschland sei frei!

Barbili.

**№**. 118.

# Trinflied zum 18. bes Siegmondes.

Beife: "Befrangt mit Laub."

1. Was brauset unten in bem Rellerhause, als gab' es neuen Streit? Das ift ber alte Bein in seiner Klause, er benkt bergangner Zeit.

2. Er bentet, wie's mit ihm vor

bem geschehen, ba er empor geblüht, wie er so frijch auf freien Bergesboben im Sonnenlicht geglüht.

3. Er bentt ber Zeit, ba er ale fühner Freier, von feiner Braut

geträumt; ba er, berauscht im wilben Jugenbfeuer, als junger

Most geschäumt.

4. Rehrt nun biefelbe Zeit im Herbste wieber, und war' er auch steinalt, ihn lockt ber Ruf ber jungen Bergesbrilber, er regt sich mit Gewalt.

5. Alfo auch wir: in ben Octobertagen, find wir emporgeblüht, ba brängt es uns, zu singen und zu sagen, wie wir vor dem geglüht. 6. Mit Gott! für Freiheit, Basterland! so trugen wir unfre Fahenen hoch; wir schwangen unfre Schwerter und zerschlugen zuerst bas frembe Joch.

7. Und sollten wir auch drei und achtz'ger werden, die Freiheit unser Hort! die Flamme glüht, wo nicht auf Bergesheerden, doch in den Her-

zen fort.

Fr. Förster.

Nº. 119.

### Bum 18. October 1816.

Beife: "Sind wir vereint gur guten Stunde."

1. Wenn heut' ein Geift hernieberstiege, zugleich ein Sänger und ein Deld, ein solcher, ber im heit'gen Kriege gefallen auf bem Siegesfeld; ber fänge wohl auf beutschwertesstreich, nicht so, wie ich est kilnben werbe, nein, himmelsträftig, donnergleich:

2. "Man sprach einmal von Festsgesäute, man sprach von einem Feuermeer, boch was das große Gest bebeute, weiß es denn jetzt noch irgend wer? Bohl missen Gester niedersteigen, von heil'gem Eifer aufgeregt und ihre Wundensmale zeigen, daß ihr darein die

Finger legt."

3, "Ihr Filirsten! seid zuerst befraget: vergaßt ihr jenen Tag der Schlacht, an dem ihr auf den Knieen laget und huldigtet der böhern Macht? Wenn eure Schmach die Bölfer löf'ten, wenn ihre Trene sie erprocht, so ist's an euch, nicht zu vertrösten, zu leisten jetzt, was ihr gesobt."

4. "Ihr Bölfer, die ihr viel

gesitten, vergaßt auch ihr ben ichwissen Tag? Das Herrlichste, was ihr erstritten, wie kommt's, daß es nicht frommen mag? Zersmalmt habt ihr die fremden Horsben, doch innen hat sich nichts geworden, wenn ihr das Recht nicht settgestellt."

5. "Ihr Beisen, muß man end berichten, die ihr dog alles wissen wollt, wie die Einfältigen und Schichten für klares Recht ihr Blut gezollt? meint ihr, daß in den heißen Gluthen die Zeit, ein Phönix, sich erneut, nur um die Eier anszudruten, die ihr geschäftig unterstreut?"

6. "Ihr Fürstenräth' und Hofmarschälle, mit trilbem Stern auf kalter Brust, die ihr vom Kampf auf Leipzigs Wälle wohl gar bis heute nichts gewußt, vernehmt! an diesem heut'gen Tage hielt Gott ber Herr ein groß Gericht; ihr aber hört nicht, was ich sage, ihr glandt au Geisterkimmen nicht."

7. "Was ich gefollt, hab' ich

gesungen, und wieder schwing' ich mich empor, was meinem Blid fich aufgedrungen, verkünd' ich bort bem fel'gen Chor: nicht riih= men fann ich, nicht verdammen,

untröftlich ift's noch allerwärts, boch fab ich manches Ange flammen und flopfen bort' ich manches Berg."

Uhland.

Nº 120.

## Bum Gedächtniß des Aufrufs der Freiwilligen

am 3. Februar 1813.

Beije: "Benn Alle untreu werden.

1. Frisch auf zum fröhlichen Jagen! fo rief ber Borner Rlang, fo rief in froben Tagen ber muntre Jagdgefang; verklungen find bie Lieber, die blanken Waffen ruh'n; wir aber fragen wieber: wo find bie Jäger nun?

2. Ein Kirchhof liegt gebreitet, fein' Mauer faßt ihn ein; fein Dilgel ift bereitet mit hohem Leichenftein; ber Pfliger pfligt barüber und fragt nicht nach dem Grab; ber Wandrer gieht voriiber, schaut nicht auf euch binab.

3. Gie freuen fich ber Mehren, Die euer Blut getränft; fie ichmuden

fich mit Ehren, bie euch ber Tob geschenkt; fie brechen von ben

Arangen, die euch ber Gieg vertrant, fie fliegen gu ben Tangen mit eurer jungen Braut.

4. Die Welt will untren werden, so bleiben wir getreu, bamit bie Lieb' auf Erden nicht gang ver= schwunden fei. Das Fest, bas wir begehen, hat euch dem Tod geweiht, mag es fortan besteben. ein Beichen eurer Zeit!

5. Frifch auf zum fröhlichen Sa= gen! fo fangt ibr in ber Schlacht. euch sei in diesen Tagen dies Lied jum Gruß gebracht. Und bürfen wir nicht jagen und schlagen auf ben Feind! was kommt, wir wollen's tragen, fo tren wie ihr vereint. Fr. Förfter.

Nº 121.

## Wilhelm Zell.

Beife: "Bolt Gidenlaub," oder: "Mit Thranen fpricht."

1. Rein, bor bem aufgestedten But, bu Morberangeficht, budt fich fein Mann voll Belbenmuth, biidt Wilhelm Tell fich nicht.

2. Knirich' immer, bu Tyrannengabn! Wer frei ift, bleibet frei, und wenn er nichts mehr haben fann, hat er boch Lieb' und Tren!

3. Der Landvogt, voll von Rache, fcnaubt ibn an: "Schieß' beinem Rind fchnell einen Apfel weg vom Saupt, fonft würg' ich bich ge= fdwind."

4. Tell bort's und feufat -Mich, ber Tyrann! 3ch fterbe, Sohn, filt bich! Doch Sohn! ich schieße - ja ich kann erretten bich und mich!"

5. Nimmt eilends Pfeil und Bo= gen, fpannt, blidt icharf, fest ftebt ber Anab', und brieft mit unbewegter Sand, und ichieft ben Apfelab. 6. "Hätt' der ihn nur ein Haar gefehlt, der zweite träfe boch!" ""Ben?"" "Gefler dich, du lägst entseelt, und Tell — wär' frei vom Soch."

7. Der Bogt, von Rach' und Buth entstammt, bind't schnell ihm Hand' und fug, und schaumt und ftampfet und verdammt den Tell

zur Finsterniß.

8. Gebunden bleibt ber helb ein helb, in Ketten Tell noch Tell. Gott, bem bie Freiheit stets gefällt, sieht ibn und bilft ibn ichnell.

9. Er ruft bem Sturm, ber Sturm branst her, bie Schiffer fiehn erblaft und bebend, teine Rettung mehr, wenn Tell bas Sten'r nicht faßt.

10. Des Belben losgebund'ner

Arm arbeitet fort zum Strand: Tell springt und steht, von Freiheit warm, (bas Schiff pralltweg) — am Land.

11. Die Wogen raufchen fürchterlich in bes Thrannen Ohr, Tell fieht zu Gott auf, ftarket fich, unb

läuft ihm schnell zuvor.

12. Er kommt, auf seiner Stirne Jorn, Berwirrung im Gehirn; Tell sieht ihn hinter einem Dorn, sieht Tod auf seiner Stirn.

13. Da zielt' er, brildte, Heil bir! los, ber Pfeil zischt in bie Brust, bes Mörbers schwarzes Blut zersloß, das sahe Tell mit Lust.

14. Die Freiheit seines Baterlands steht auf mit Gegler's Fall, und bald verbreitet sich ihr Glanz, balb strablt sie überall.

#### №. 122.

### Den Bolfevertretern.

Beife: "Sind wir vereint gur guten Stunde."

1. Und wieder schwankt die ernste Wage, der alte Kanups belebt sich neu; jest kommen erst die rechten Tage, wo Korn sich sondert von der Spreu; wo man den Falschen von dem Trenen gehörig unterscheiden kann, den Unerschwock'nen von dem Scheuen, den halben von dem kannen Mann.

2. Den wird man für Erlaucht erkeinen, ber von dem Recht ersleuchtet ist; den wird man einen Ritter nennen, der nie sein Ritters wort vergist; den Geistlichen will man verehren, in dem sich regt der freie Geist; der wird als Bürger

fich bewähren, ber feine Burg zu ichirmen weiß.

3. Jeht wahret, Männer, eure Bürde, steht auf zu männlichem Entscheid, damit ihr nicht dem Tand zur Bürde, dem Ausland zum Gelächter seid! Es ist so viel schon unterhandelt, es ist gestorechen fort und fort, es ist geschrieben und gesandelt — so sprecht denn euer letztes Wort!

4. Und kann es nicht sein Ziel erstreben, so tretet in das Ross

erstreben, so tretet in das Volk zurlick! Daß ihr vom Rechte nichts vergeben, sei ench ein lohnend stolzes Glick! Erharret mig und bebenket: der Freiheit Morgen steigt heranf; ein Gott ist's, der die Sonne lenket, und unaushaltsam ist sein Lauf.

Ludwig Uhland.

#### Nachruf an die Volksvertreter.

Beife: "Gind wir vereint jur guten Stunde."

1. Noch ist kein Fürst so hoch gefürstet, so auserwählt kein ird'e scher Mann, baß, wenn die Welt nach Freiheit durstet, er sie mit Freiheit tränken kann, daß er allein in seinen Händen den Neichthum alles Nechtes hält, um an die Bölker auszuspenden so viel, so werte ihr auszuspenden so viel, so

wenig ihm gefällt. 2. Die Gnabe

2. Die Gnabe fließet aus vom Throne, bas Recht ift ein gemeisnes Gut, es liegt in jedem Erdensohne, es quillt in uns wie Herzensblut; und wenn sich Männer frei erheben, und treulich schlagen Hand in Hand, bann tritt bas inn're Recht ins Leben und ber Bertrag giebt ibm Bestand.

3. Bertrag — es ging auch hier zu Laube von ihm ber Rechte Satzung aus; es fnüpfen feine beil'gen Bande ben Bolfsstamm an bas Kürstenbaus. Ob Einer im Palast geboren, in Filrstenwiege sei gewiegt, als Gerrscher wird ihm erst geschworen, wenn ber Bertrag besiegelt liegt.

4. Solch' theure Wahrheit ward versochten, und überwunden ift sie nicht. Euch, Kimpfer, ist ein Kranz gestochten, wie der beglichte Sieg ihn slicht. Rein, wie ein Fähnrich, wund und blutig, sein Banner vettet im Gesecht, so blickt ihr, tief gefränkt, doch nuthig und stolz auf das gewahrte Recht.

5. Kein Herold wird's den Bilfern klinden mit Pauken und Trompetenschall, und dennoch wird es Burzel grilinden, in deutscheit Gauen überall: daß Weisheit nicht das Recht begraben, noch Bohlsieden Volk in Schwaben das Recht besteht und ber Vertrag.

Ludwig Uhland.

Nº. 124.

# Deutschlands Freier.

Beife: "Pring Eugen."

1. D bu Deutschland, eble Fraue, welch' ein' ichlimme Wittwentrauer ift ergangen über bich seit bein weiland Mann und Kaiser stieg hinab in den Kiffhäuser, Barbarossa Friederich!

2. Freier famen genug gelaufen, famen gar zu hellen Saufen, fechsunddreißig an der Zahl. Warum thatft du alle nehmen? Eble Frau, du mußt dich schmen, sechsund-

breifig auf ein Mal.

3. Ei, bu haft es balb gespüret, wie die Gerrn bich angeführet, und in's Fäustchen fich gelacht. Sechs-

mal sechs ist sechsundbreißig; rührstest bu bich noch so fleißig, haft es boch zu nichts gebracht.

6. Deinen Sohnen auch bor Mllen wollte nimmermehr gefallen sold, verzwicktes Regiment. Und file schriechen Weh' und Zeter: aber ach, die herren Later machten balb bem Schrein' ein End'!

5. Endlich nahm's ben herrgott Wunder, ba man Anno Achtechbundert achtundbierzig ichrieb im März. Machte nicht viel Feberlesen mit dem gangen tollen Wesen, daß und leichter ward um's herz.

6. Jeto mag vor allen Dingen, Gines noch nach Bunich gelingen, fo man nicht erfämpfen tann: un= fer Betraott fei fo gnädig, daß Frau Deutschland nicht bleib' ledig. fend' er einen mächt'gen Mann.

7. Richt ben morichen, alten Raifer, ber verzaubert im Roff= bäufer gang verträumet figen foll: nein, ein frisches junges Leben, allem Deutschen beif ergeben, aller Kraft und Treue voll.

8. D bu Deutschland, edle Fraue, fröhlich im Gemüth vertraue: neue Sochzeit bebt bir an, wenn ein Freier wird erscheinen, ben wir grußen, wie noch Keinen: nun Gottlob, bas ift ein Dann!

Paul Benfe.

Nº. 125.

#### Trintlied.

Beife: "Bir find nicht mehr am erften Blas."

wir. Drum trinken wir Eins und fingen bier in Deutschland - ach,

von Deutschland.

Wir trinten und singen vom heiligen Reich, bom baterländi= fchen Rheine; Die grane Borgeit wundergleich taucht auf in rofigem Scheine. Da wallen bie Deutschen zur Kaiserwahl und lagern auf grilnem Gefilde; ben Beften küren sie allzumal und setzen ibn auf die Schilde!

2. Das arme beutiche Bolf u. f. w. Wir trinfen und fingen vom beutschen Geift, bem großen Befreier ber Geifter, ber halten wird, was er verheißt, und fein Werk vollführen als Meifter. Db jett noch Briiber bon Briibern getrennt, Mühfal erdulben und Nöthe: sieh' dort am dunkeln Firmament flammt schon die Mor= genröthe!

3. Das arme beutsche Bolt u. f. w. Wir trinfen und singen bom "Freiheitsfrieg: ba lagen bie Berren im Staube; ba lebt' im Bolt an Triumph und Sieg ber weltüberwindende Glaube.

1. Das arme beutiche Bolt find | Bolt ftebt auf. ber Sturm bricht los - ftrom' bin, mein Bergblut, bamit aus beutscher Erbe fließe. Schooff ein neuer Leng erfpriege!

> 4. Das arme beutsche Bolkn.f. w. Wir trinten und singen vom Bunbestag, bem für Freiheit und Einheit im Grunde die Rom= peteng zu fern nur lag, fonft mären wir frei gur Stunde. Darg= veilden mit beraufdendem Duft. die stiegen ihm in die Nase. Bruft beklemmt ihm die Märzen= luft - bald lag er ftill im Grafe.

> 5. Das arme deutsche Bolf u.f. w. Wir trinfen und fingen bon Schwarz = Roth = Gold, vom beutschen Parlamente, von Fürften, bentscher Freiheit hold, - wer all' die Ramen nennte! - Bon Tren' und Glauben: "ein Wort - ein Mann", und wie wir bie Danen geschlagen, von unfrer beutschen Flotte bann, - und bann bon kommenden Tagen!

> Das arme beutsche Bolk find wir, brum trinken wir Gins und singen hier in Deutschland - ach,

bon Deutschland.

B. Arnold, Oftprenge. (1852.)

### 3m Jahre 1812.

Beife: "Gote erhalte Frang den Raifer."

1. Wenn ber Raifer boch erstände! ach! er schläft zu lange Zeit; unfre Knechtschaft hat fein Ende und fein End' bat unser Leid.

2. Auf bem ichonen beutichen Lanbe ruht ber Fluch ber Silas verei; — mach' une von ber eignen Schanbe, von bem bofen Fluche frei!

3. Raifer Friedrich. auf! er-

wache! mit bem beil'gen Reichspanier tomm' zu ber gerechten Rache! Gott ber Herr, er ift mit bir!

4. Ach! es frächzen noch die Raben um den Berg bei Tag und Nacht, und das Neich, es bleibt begraben, weil der Kaifer nicht erwacht!

Soffmann bon Fallersleben.

Nº. 127.

#### Der Gichenbaum.

Beise: "Lauriger Horatius."

1. D Cichenbaum, o Cichenbaum! wie grun find beine Blätter! An Eicheln und Gallapfeln reich ftrebst bu empor zum himmelreich! D Cichenbaum 2c.

2. D Zollverein, o Zollverein, wie ist so groß bein Segen! Berfnüpft uns auch fein Herzensband, wir haben boch ben Zollverband; o Zollverein 20.

3. D Eisenbahn, o Eisenbahn, wie fonell bringst bu uns weiter! Balt auch ber Demmiduh noch ben

Beift, mit bir man boch wie'n Bogel reist; o Eisenbahn 2c.

4. D Denkmalwuth, & Denkmalwuth, wie herrlich ift dein Streben! Wenn auch ber Dichter hungern muß, im Tod giebt's Geld im leberfluß; o Denkmalwuth 2c.

5. D beutsches Reich, o beutsches Reich, wie wohl bist du berathen! hat auch bein Glück so manches Loch, so hältst du boch zusammen noch; o beutsches Reich, o beutsches Reich, wie wohl bist du berathen!

Ernst Ortlepb.

Nº. 128.

### Das Lied vom deutschen Philifter.

Beife: "Bohlauf noch getrunfen."

1. Der bentsche Philister bas bleibet ber Mann, auf ben bie Regierung bertrauen noch kann, 21. ber passet zu ihren Begliedungstieen, der läßt mit sich Auss gutwillig geschehn. :,: Juvivallera 2c.

2. Befohlener Magen ift stets er bereit, zu stören, zu hemmen ben Kortschritt ber Zeit, :.: zu hassen ein jegliches freie Gemüth und Alles was lebet, was grünet und blüht.:,:

Juvivallera 2c.

3. Sprich, beutsche Geschichte, bericht' es ber Welt, wer war boch bein größter, berühmtester Helb? Der beutsche Philister, ber beutscheste Mann, ber Alles verdirbt, was man Gutes begann.

4. Was schön und erhaben, was wahr ist und recht, das kann er nicht leiden, das sindet er schlecht. So ganz wie er selbst ist, so klägslich gemein, hansbacken und sedern soll Alles auch sein.

5. So lang ber Philister regieret bas Land, ift jeglicher Fortschritt barans wie berbannt: benn bieses erbärmliche, seige Geschlecht, bas tennet nichtschre, nicht Lugend unb Necht.

6. Du Stlab' ber Gewohnheit,

bu Knecht ber Gewalt, o fäme bein Simson, o fäm' er boch balb! Du beutscher Philister, bu gräßlichste Qual, o holte ber Teusel bich enblich einmal!

7. Doch leiber hat Beelzebub feinen Geschmad an unsern Philistern, bem lumpigen Pack, und wollten sie selber hinein in sein Haus, so schmiss, er die Kerle zum Tembel binaus.

hoffmann bon Kallersleben.

Nº. 129.

#### Das erwachte Bewußtfein.

Beife: "Gin Jager aus Rurpfalg."

1. Bei einer Pfeif' Taback, bei einer guten Pfeif' Taback, und einem Glase Bier politistiren wir. Ju, ja, ju, gar glildlich ist filrswahr der Staat, der solche Bilrger hat.

2. Da wird bann viel erzählt, gar Biel und Mancherlei erzählt, gestritten und gelacht und mancher Bitz gemacht. Ju, ja, ju 2c. 3. Dann stoßen wir auch an, auch auf bie beutsche Freiheit an! und unfre Polizei sitt fröhlich mit babei. Ju. ja. ju 2c.

4. Und wenn die Stunde schlägt, und wenn die Bürgerstunde schlägt, löscht man die Lichter aus und wir, wir geh'n nach Haus. In, ja, ju 2c.

Soffmann von Fallersleben.

№. 130.

### Gefdichte des neueften Liberalismus.

Beife: "'s war mal eine fleine Mann."

1. (Einzeln.) Alle Welt ift liberal, (Chor) he juchhe! (Einzeln.) Drum werd' ich's auch einmal — he bibel bibel bim bim bim heiraffassa (Chor.) Drum werd' ich's auch einmal, he bibel bibel bim bim bim heirassassa.

2. Mein Nachbar spricht zu mir: he juchhe! — :,: bie Gescheiten find nur wir. he bibel bibel bim

bim bim beiraffaffa! :,:

3. Mein Nachbar ist liberal 2c., brum werb' ich's auch einmal 2c.

- 4. Unser Pastor benkt sehr frei, haßt alle Stlaverei.
- 5. Ift unser Pastor liberal, bann werb' ich's auch einmal.
- 6. Bon unferm Berrn General fagt man, er fei liberal.
- 7. Ift ein General liberal, bann werd' ich's auch einmal.
- 8. Als ich's geworben war, ward mir bas Ding erst klar.
- 9. In einer Zeitung ftand: Berfchiebne find verbannt.

10. Berschiedne find entbedt und fofort eingestedt.

11. Berichiedne find zulett bon

ihrem Amt entfett.

12. Und die war'n allzumal, allzumal liberal.

13. Steht folde Strafe brauf, geb' ich bas Ding gleich auf.

14. Seib liberal — bei meiner Ehr'! He juchhe! ich bleib' es nun nicht mehr. De bibel bibel bim bim beiraffaffa.

Soffmann von Kallersleben.

Nº 131.

# Der Bürgermeifter von Gedenheim.

Befannte Beife.

1. Der Amtmann, ber Amtmann, ber schmunzelt und spricht: Ich bitt' ench, ihr Bauern, o wählt ben boch nicht! Valleralla la la! valleralla la la! valleralla la la! balleralla ich bitt'euch, ihr Bauern, o wählt ben boch nicht!

2. Weil's Beffere noch und Geicheitere giebt, die find nur bei unfrer Regierung beliebt. Balleralla la la 2c.

3. Doch wenn ihr nach unserm Willen nicht thut, so geht es euch Bauern wahrhaftig nicht gut:

4. Es fann bie Regierung euch schaben gar viel, wenn ihr bie Liberalen nicht laft aus bem Spiel!

5. Der Bürgermeifter nicht lang

sich besinnt, antwortet bem Umtmann geschwind wie ber Wind:

6. "Derr Amtmant, herr Amtmann, ei was er auch spricht von Nuten und Schaben, das kummert uns nicht."

7. "Wir wählen nach unferm Bauernverstand jum Besten für uns und bas Baterland."

8. "Wir Bauern wir brauchen gu unserm Gebeihn nichts weiter als Regen und Sonnenichein."

9. "Und Regen und Sonnerschein gebt ihr uns nicht, und Regen und Sonnenschein nehmt ihr uns nicht."

Soffmann von Kallereleben.

№. 132.

# Der Magier des Nordens.

Beife: "Als Roah aus dem Raften mar."

1. (Einzeln.) Der Döbler ist ein Zaubermann, was ber boch schöne Kunstftuck fann! Zum Beispiel legt er auf ben Tisch ein Ei, das ganz gesund und frisch; er stülset eine Glock drauf — was wird daraus? nun passet auf! (Chor.) Er stülpet eine Glock drauf — was wird daraus? nun passet auf!

2. Seht, wie er hebt die Glock' empor, da kommt ein General her-

vor, ein General ganz wundernett mit Degen, Spor'n und Epaulettes. :,: Der Döbler macht, o Teufelei! macht General' aus einem Ei. :,:

3. Der Döbler reicht ben Korb herum, spricht: Dochgeehrtes Publifum! das ist stirmahr gar keine Sach', das Aunststück macht mir Jeder nach. Mein Herr, versuchen Sie's einmal! In jedem Ei ein General.

4. Es nimmt ein herr ein Ei, glidauf! legt's hin und stillpt die Glocke brauf. Er hebt die Glocke bann empor, was aber kommt, was kommt hervor? Diesmal kein General es ift, 's ift ein gemeiner Boligist.

5. Drob wundert sich benn manscher Trops, und schüttelt drob gar sehr den Kops. Der Döbler unstersucht's und sind't heraus den wahren Grund geschwind, und Ales sperret auf das Maul, als Döbler spricht: Das Ei war faul. Doffmann von Kallersleben.

7/6 199

# Mäßigfeit ohne Maß.

Beife: "Das Schiff ftreicht burch die Bellen."

1. D wär' boch mehr vorhanden Mäßigteit! Was fehlt in allen Lauben? Mäßigkeit. :,: Wenn man Bereine macht, die Bereine find alleine immer auf den Schnaps bebacht. Haltet mehr auf Mäßigkeit.:,:

2. Ent ist in allen Sachen Mäßigkeit, zumal im Schulbenmaschen Mäßigkeit. ;; Dem Staat auch kann's geschehn: ohne Trinken kann er sinken, ohne Schnaps zu Grunde gehn. Haltet mehr auf Mäßigkeit!;

3. Lagt überall brum walten Mäßigfeit! Auch im Solbatenhalten Mäßigfeit! fonft werben wir es fehn, daß die Staaten burch Solbaten überall zu Grunde gehn. Haltet mehr auf Mäßigfeit!

4. So ift auch ohn Berhehlen Mäßigfeit im Regieren zu empfehlen, Mäßigfeit! Dem Bolf fehlt Geift und Kraft; benn nicht minber als die Kinder stehn wir unter Bormunbichaft. Saltet mehr auf Mäßigseit!

5. Doch wollt nicht nur filr Anbre Mäßigfeit, an ench ber Auf auch wandre: Mäßigfett! und greift euch allezeit bei bem Glase an die Nase, ob ihr selber mäßig seib! Saltet selbst auf Mäßiakeit!

Soffmann bon Kallersleben.

№. 134.

# Die Fremdherrschaft.

Eigene Beife.

1. (Einer.) Deutsch zu sein in jeder Richtung fordert jetzt das Baterland: aus dem Leben, aus der Dichtung sei das Fremde ganz versbannt! ;; Ist das Fremde was ihr sprecht, ift das Fremde benn nicht alles schlecht? ;; (Bom Chor wiederbolt.)

2. Ach, es ift doch zum Erbar= men, wenn man bort von Polizei. Militair, Censur, Gensdarmen, Diplomaten, Tyrannei! :,: Ift bas Frembe was ihr sprecht, ist bas Frembe benn nicht alles schlecht?:,:

3. Schaffet ab die fremben Worte, bie Bebeutung aber auch! Rein soll sein an jedem Orte deutsche Sitt' und beutscher Brauch! :: Ift bas Frembe was ihr sprecht, ift bas Fremde benn nicht alles schlecht? :,:

4. Drum allaf! Fluch und Bernichtung allem biesen fremden Tand! Deutsch zu sein in jeder Richtung forbert jett bas Vaterland. : ,: Ift bas Frembe was ihr sprecht, ist bas Frembe benn nicht alles schlecht? : ,: Hoffmann von Kallersleben.

№. 135.

### Ewige Grangfperre.

Beife: "Im Bald und auf ber Saide."

1. Was kann aus Rufland kommen zu unserm Nut und Frommen? die russische Cultur, die past für Rufland nur. Da wachsen zu viel Ruthen und Kantschu, Beitschen, Knuten; bei meiner Seel' und Paut, schlecht schmeckt ein solches Kraut.

2. Was kann uns Aufland fruchten mit seinem Talg und Inchten? die Lichter stinken sehr, die Juchten noch viel mehr. Auf Kuchs und Zobel schießen und bie Ges banken spießen, ist zwar nicht sein und zart, boch ächte Ruffenart.

3. Wer etwas siei gesprochen, ber hat schon viel verbrochen, muß nach Sibirien gehn, sich bort mal umzusehn. Drum well uns Gott bewahren vor jedem beißen Zaarren und Rußlands Herulickeit für jett und allezeit!

Boffmann von Fallereleben.

Nº. 136.

# Radoweffische Klage.

Beife: "'S giebt fein ichoner Leben."

1. Ach, wir armen Narren hof-Ten stets und harren, daß der Freiheit Morgenroth beginnt. Dirsen doch laum flagen, leise, leise sagen, daß wir alle arg betrogen sind. Kommt benn gar tein Tag, ber uns trösten mag? Ist denn Alles, Alles nun vorbei? Ist denn gar kein Weg, ist denn gar kein Steg, ber uns führt aus biefer Sklaverei?

2. All ihr hoch Geloben ift wie Stanb zerftoben, und bie Tauschung ward nur unser Theil. Doch im blut'gen Kampfe und im Pulverdampfe sprachen sie von unserm kilnft'gen Deil. Kommt benn gar fein Tag, u. s. w.

Soffmann von Fallersleben.

A. 137.

### Der deutsche Rhein.

Beife: "Der Bierftaat, nur der Bierftaat fei es."

1. In jedem Saus ein Alimpertaften, in jedem Sause Stimm' und Sand, in jedem Sause Enthufiaften für's liebe beutsche Baterland.

2. Und bie Begeift'rung nimmt fein Ende, fie macht fich Blat bei

Tag und Nacht, sie bringt burch Thuren, Schränt' und Wände, daß man noch aus bem Schlaf erwacht.

3. Du fteheft auf, bu legft bich nieber, bu borft vom freien deutichen Rhein, bu macheft auf und boreft wieber, | vom freien beut-

iden Rheine idrei'n.

4. Du magft nun ruben, geben, traben, bu borft in taufend Delobein: "fie follen, follen ihn nicht ba= ben" von Tilfitbis nach Befel ichrei'n.

5. Gang Deutschland finat und unterbeffen, ber liebe freie beutsche Rhein! Da schmeißen uns bie blinden Seffen ihm Quaderstein ine Bett binein.

Soffmann von Kallersleben.

№ 138.

## Das Beingefpenft.

Beife: "In einem fühlen Grunde." (B. 1 ift ichnell, 2-4 find langfam ju fingen.)

1. Die grünen Römer blinken, wir trinfen Daraus mit Luft; bas ist ein fröhlich Leben, bas hebt die junge Bruf.

2. Was liegt benn an ber Schwelle bort für ein bleiches Weib, gerichla: gen und gebunden ben ebeliconen Leib?

3. Wie fommt fo frante Dirne benn unferm Jubel nah'? D, fcbleubert weg bie Becher, bas ift Ger= mania!

4. Wir nehmen still bie Bite und ichleichen aus bem Schant. wie Einer, ber ein Räuschen fich

am Charfreitag trant.

Nº. 139.

### Es lebe bas Baterland!

Beife: "Es batten brei Gefellen."

1. Es fagen viel muntre Gefel-Ien im Schenkhaus voller Luft, fie tranten gar frohlich gusammen und fangen aus voller Bruft.

2. Gie fangen fo frobe Lieber von Liebesluft und Bein, Die flangen hinaus burch die Fenfter, weit

in die Nacht binein.

3. Rur Giner fitt im Rreife, ftumm mit betlommener Bruft, ber ftimmt nicht ein in die Lieber von Bein und Liebesluft.

4. Da buben bom Baterlande

fie an ein fühnes Lieb, bas icholl wie wenn burch Eichen ein wilbes

Wetter giebt.

5. Laut flangen bie Glafer gufammen, es flirrte in jeder Sand. und jauchzend ward es gefungen: Soch lebe bas Baterland!

6. Das gab ein helles Rlingen, ein Jauchzen im gangen Chor, ba fuhr ber stumme Träumer gar rafch bom Git empor.

7. Er hat bas Glas ergriffen, gefüllt mit golb'nem Bein, und ftill vom blauen Auge fiel eine

Thran' binein.

8. Und fraftig angestoffen bat er auf's Baterland - ba brach in lauter Scherben bas Glas in feiner Sand.

Carl Barufer.

# Wer ift ein freier Mann?

Beife: "Ber ift ein beutscher Mann."

1. Wer ift ein freier Mann? Der, bem nur eigner Wille und feines Zwingherrn Grille Befete geben fann; ber ift ein freier Mann.

2. Wer ift ein freier Mann? Der das Gesetz verehret, nichts thut, was es verwehret, nichts will, als was er fann; ber ift

ein freier Mann!

3. Wer ift ein freier Dann? Der auch in einem Beiben ben Menschen unterscheiben, die Tugend schätzen tann; ber ift ein freier Mann.

4. Wer ift ein freier Mann? Dem nicht Geburt noch Titel, nicht Sammetrod noch Rittel ben Bruber bergen fann! Der ift ein freier Diann!

5. Wer ift ein freier Mann? Der bei bes Tobes Rufe fed auf bes Grabes Stufe noch rudwärts blicken tann: ber ift ein freier

Mann!

Pfeffel.

Nº. 141.

## Der Freiheit eine Gaffe!

Beife: "Der Gott, ber Gifen machfen ließ."

1. Borm Feinde ftand in Reib' und Glieb bas Bolt um feine Kabnen. ba rief Berr Strutban Winkelried: "Ich will ben Weg euch bahnen! Dir, Gott, befehl' ich Weib und Rind, Die ich auf Erben laffe -" und alfo fprengt er pfeilgeschwind ber Freiheit eine Gaffe.

2. Das war ein Ritter noch mit Rug." ber wie ein beif Gemitter Die Anechte vor sich nieberschlug o mar' ich folch' ein Ritter. auf ftolgem Rog von ichnellem Suf. in ichimmernbem Ritraffe, gu fter= ben mit bem Donnerruf: Freibeit eine Gaffe!

3. Doch zittert nicht! Ich bin allein, allein mit meinem Grimme; wie fonnt' ich euch gefährlich fein, mit meiner ichwachen Stimme? Dem Berricher bilbet fein Spalier. wie sonft, des Boltes Maffe und Niemand, Riemand ruft mit mir: Der Freiheit eine Gaffe!

4. Ihr Deutschen ebnet Berg und Thal für eure Feuerwagen, man fieht auf Straffen ohne Bahl euch burch die Länder jagen; auch biefer Dampf ift Opferbampf, - glaubt nicht, baß ich ihn haffe — boch babnet erft in Streit und Kampf ber Freiheit eine Gaffe!

5. Wenn alle Welt ben Muth verlor, die Fehbe ju beginnen, tritt bu, mein Bolt, ben Bolfern bor, laff' bu bein Bergblut rinnen!

Gieb uns ben Dann, ber bas Banier ber neuen Beit erfaffe, und burch Europa brechen wir ber Frei= heit eine Gaffe!

Georg Bermegb.

### Leicht Gepäd.

Beife: "Sind wir vereint gur guten Stunde."

1. Ich bin ein freier Mann und singe mich wohl in teine Fürstengruft; und Alles was ich mir erringe, ist Gottes liebe Himmelstuft. Ich habe feine ftolze Beste, von ber man Länder übersieht, ich wohn', ein Bogel nur, im Reste, mein ganzer Reichthum ist mein genzer Reichthum ist mein Lieb, mein ganzer Reichthum ist mein Lieb.

2. Ich burfte nur wie Andre wollen, unt war' nicht leer bavon geeilt, wenn jährlich man im Staat die Kollen ben treuen Knechten ausgetheilt; allein ich hab' nie zugegriffen, so oft man mich herbei beschieb, ich habe fort und fort gehfissen, mein ganzer Reichthum ist mein Lieb.

3. Der Lord zahft Golb aus seiner Conne, und ich aus meiner höchstens Wein; mein einzig Golb — bie Morgensonne, mein Silber all — ber Mondenschein! Kärbt sich

mein Leben herbstlich gelber, fein Erbe, ber jum Sob mir rieth, benn meine Münzen prägt' ich selber; mein ganger Reichthum ist mein Lieb.

4. Gern sing' ich Abends zu bem Reigen, vor Thronen spiel' ich niemals auf; ich sernte Berge wohl ersteigen, Paläste komm' ich nicht hinauf; indest aus Moder, Sturz und Bettern, sein goldnes Loos sich Mancher zieht, spiel' ich mit leichten Rosenblättern; mein ganzer Reichthum ist mein Lieb.

5. Nach bir, nach dir steht mein Berlangen, o schönes Kind, o wärst du mein! Doch du willst Bänber, du willst Spangen, und ich soll dienen gehen? Nein! Ich will die Freiheit nicht verkaufen, und wie ich die Paläste mied, lass ich getroft die Liebe laufen; mein ganzer Reichthum ist mein Lieb.

Georg Herwegh.

№ 143.

# Lied an die Freiheit.

Beife: "Beil unfrem Bunde, Seil."

1. Seil bir im Sternenglang, Seil bir im Blithentrang, Beil, Freiheit, bir ! Du aller Boller Gilid, wenbe ben milben Blid auf unser Baterlanb! Deil, Freiheit, bir !

2. Wie klingt bein Name schön! als ob zu himmelshöh'n schwebt unser Geist. Freibeit, du sußes Bort, tone von Ort zu Ort, bis beine Melobie ben Winter schmelzt.

3. Leben ist Leben nicht, wo nicht bein rofig Licht alles umfließt. Menschen find Menschen nur, ringt aus ber Creatur liebend bie Seele fich, Freiheit, ju bir!

4. Geift, Muth und Araft erglüht, Schönheit und Tugend blüht an beinem Thron. Stolzer schlägt jedes Herz, kleiner wird jeder Schmerz; es fühlt der Aermste sich allücklich in dir.

5. Seil bir im Sternenglanz, Seil bir im Blüthenkranz, Seil, Freiheit, bir! Du, aller Bölker Glück, wende ben milben Blick auf unser Baterland! Seil, Freiheit, bir!

Abolf Glagbrenner.

#### Ernbtelieb.

Beife: "Ein Schifflein fah ich fahren."

1. (Einzeln.) Der Sommer ist gekommen filt das beutiche Baterland. Frisch auf brum, beutscher Michel, jest nimm die Sens' und die Sichel! :: Alle Welt fort ins Feld, frisch und froh wie ein Held! Nimm die Sichel, nimm die Sichel, nimm die Sichel in die Hand, und schneibe, und schneibe, schneid und erndtel!:: (Bom Chor wiederbott.)

2. Was haben wir ausgefäet für bas beutiche Baterland? Wir fa'ten

bes Freisinns Saaten, jest ernbten wir bie Thaten. Alle Welt 2c.

3. Wer wird die Erndt' uns wehren für das deutsche Baterland? Wir find nicht mehr die Knechte, wir kennen unfre Rechte. Alle Welt ze.

4. Der Sommer ift gekommen für bas beutsche Batrland. Frisch auf brum, beutscher Michel, jetzt nimm bie Sens' und die Sichel!

Soffmann bon Sallersleben.

.

3weite Abtheilung.

# Geselliges Treiben — Lebensgenuß.

(Studentens, Commerds und Trinklieder. — Rundgefange. — Gefellichaftelieder.)

#### Lanbesvater.

Langfam feierlich.



le = be! Ihn er = he = be je - ber bra = ve



Rame bes Regenten. \*\* Dame bes Banbee.

4. Prafes. Sab und Leben Dir zu geben, Sind wir allefammt bereit.

Chor. Hab und Leben ic.

Prafes. Sterben gern zu jeder Stunde, Uchten nicht bes Tobes Bunde, Wenn bas beutsche Baterland gebeut.

Chor. Sterben gern ic.

5. Prafes. Lieb ber Lieber, Sall es wieber: Groß und ceutsch fen unfer Muth!

Chor. Lieb ber Lieber ac.

Brafes. Seht hier ben geweihten Degen; Thut wie brave Burfche pflegen, Und :,: durchbohrt :,: ben freien hut!

Chor. Geht hier ic.

6. Brafes. Ber's nicht fühlet, Selbft nicht zielet Stets nach beuticher Manner Berth,

Chor. Der's nicht fühlet ac.

Prafes. Soll nicht unsern Kreis entehren, Nicht bei biesem Schläsger schwören, Nicht :,: entweih'n :,: das beutsche Schwert. Shor. Soll nicht 2c.

7. Prefes Seht ihn blinken In ber Linken Diefen Schlager, nie entweiht!

Chor. Geht ihn blinken ac.

Prafes. Ich durchbuhr' den Hut, und schwöre: Halten will ich stets auf Ehre, Stets ein braver bentscher Bursche seyn. Ehor. Ich durchbuhr' 2c.

8. Sequens. Nimm ben Becher, Badrer Becher, Baterlanb'ichen Beines woll!

Chor. Dimm ben Beder ic.

(Der Brafes giebt ben Schlager feinem Rachbar gur Linfen.)

Brafes. Rimm ben Schläger in bie Linfe, Bohr ihn burch ben Sut und trinfe Auf bes beutschen Baterlandes Bohl!

Chor. Rimm ben Schläger 2c.

9. Prafes. Landesvater, Schutz und Rather, Unfer — lebe hoch! Chor. Landesvater 2c. Prafes. Ewig foll mein König leben, Und mein Madchen auch

Prafes. Ewig foll mein Konig leben, Und mein Madchen auch baneben. Er fur alle, fie allein fur mich.

(Der 8. und 9. Bere wird bis jum völligen Umgange bes Schlägere wieberholt.)





- 2. Wähnt nicht, biese Burschenweise :,: Sen ein neuer Freudenbrauch! :::
- Nein! In eurer Bater Areise :: Blintte so ber Schläger auch. :::
  - Froh jum Fest, ihr trauten Brüber; Jeber seh ber Bater werth! Keiner tafte je ans Schwert,
- :,: Der nicht ebel ift und bieber. :,:
- 3. Blank, fprach jeber, wie bie Klinge
  - :,: Muffen Aller Bergen fenn, :,: Jeber von ben Brubern bringe
  - ;: Uns ein Herz, bas beutsch und rein. :,: Fort, wer nicht bie Chr' erforen! Weffen Gerz nicht brav und gut, Muffe einft, wie biesen Sut,
  - :,: Auch ber Rache Stahl burchbohren. :,:
- 4. Drum, ihr Feftgenoffen achtet
  - :,: Diese Sitte, heilig, schön; :,: Bang mit Berg und Seele trachtet.
- 2;: Reiner stets sie zu begehn! :,:

  Laßt bas Schwert uns nun entlasten!

  Jebe Scheitel seh bebeckt!

  Und bann laßt es unbesteckt
- :,: Bie zur nachsten Feier raften! :,:



:.: Blanker Weisebedgen, nun! :,:

Bebent geit, ber find benichte werth;

Beber trachte, wackrer, freier

Reiner taste je an's Schwert,

:: Bis zum nächsten Keit zu seyn. :,:

:: Der nicht ebel ift und bieber. :,:



2. Treue, beil'ge Brudertrene, fulle unfre Seelen gang; fein Partheigeift je entweihe, feine Bwietracht je entzweie Gobne eines Paterlands. Rein, dem Dienst der Trene frohne Zeder gern mit But und Blut! Erbten benn nicht freie Sohne, freier Bater Beift und Duth?

3. Rur ber Ehr', ber Freiheit meihe ich mein blantes Burichenfdwert! meinen Brus bern ichmur ich Erene, und fein falicher Sinn entweihe biefes berg, bas euch gehört! Auf, jum Sternenhimmel tone feierlich mein Lied empor! Bort's, ja hort's, Germaniens Gohne, was ich eurem Bunde idmor.

4. Gente, Freiheit, dich hernieder, fen du unfres Bundes Bier! Dich verehren brave Bruder, Dir erichallen unfre Lieder, weihen fcone Thaten bir. - Reinem Despotismus frohne, wer fich beutscher Abfunft ruhmt; wir find frei, - Thuiston's Gobne, wie fich's hermann's Enteln ziemt.

Straferian.

3. un = fre

## Baterlande Suter.



Ch = re, fen

un = fer Rubm.

4. D Baterland, bu beilig Land, an belben reich von berg und Sand, wo bermann einft bas Gifen fcmang, und Luther für den Glauben rang, bir weib'n wir unfer junges Blut; o weih' uns ju Mannern voll Ernft und Muth!

5. Und wer bas Baterland nicht ehrt, ift auch der eig'nen Chr' nicht werth; und wer bie Bruderichaft verglimpft, und mer die Burfchenichaft beichimpft: ben treffe bart unfer Burichenfchwert, das ber Ehr' und ber Freiheit angehort.

6. So balten feft wir, treu und aut, und haben rechten Lebensmuth; fo find wir frifch und fromm und frei, und bleiben auch im Tobe treu; bann mag fich einft lofen bas Jugendband, mir bleiben boch alle im Baterland.

7. Rad Gottes mahrer Biffenichaft mir ftreben hier mit Muth und Kraft, mir ftahlen und gur Lebenswehr, gu fteben einst wie Bels im Meet! Und wenn dann bes Lebens Einst uns begehrt, fo find wir Manter wohl bewährt.

5. 8. Magmann, weil. Burich in Jena.



Mor-gen-glang, die fom - men = ben Su = ter bes Ba = ter = lande.

#### Gaudeamus.















- 4. Flieht, ihr Brüber, wo bie Schanbe Der Berbindung Siegel ift,
  Bo man treue Freundschaftsbande
  Und ein Bruderherz vermißt.
  Wöchte boch von Deutschlands Sohnen
  Keiner je der Falschheit frohnen,
  - :,: Reiner je ein Feiger fenn! :,:









## Vom hoh'n Olymp ic.





4. Herr Bruber, trint's auf's Wohlsehn beiner Schönen, Die beiner Jugend Traum belebt; Laß ihr zu Chr'n ein flottes Hoch ertonen, Das ihr burch sebe Nerve bebt!

:,: Feierlich ichalle ber Jubelgefang Schwarmenber Bruber beim Becherklang. :,:

5. Ift einer uns'rer Brüder einst geschieben, Bom blassen Tod gesorbert ab: Dann weinen wir, und wünschen Ruh' und Frieden In unfres Freundes stilles Grab;

:,: Wir weinen und munichen Ruh' hinab-In unfres Freundes filles Grab. :,:











Alles Bahre, Schöne, Gute Kommt uns von der Erde nicht; Mit des Adlers fühnem Muthe Bliden wir in's Sonnenlicht. Die nicht um Gemeines ringen, Kann auch das Geschick nicht zwingen.

Grauenvolle Racht umhüllet Defter ird'schen Lebenspfad, Und bes Donners Stimme brullet, Und die Macht der Holle naht; Doch die Erde mag vergeben, Bir, wir werden ruhig fteben! Brüder, bietet euch die Hande, Die ihr euch dem Bund geweiht, Ohne Anfang, ohne Ende, Wie der Ring der Ewigkeit; Die den Preis des Lebens kennen, Mag das Irdische nicht trennen.

Bon der Erde reicht bie Rette Bu des Schöpfers Flammenthron, Aber ans dem Kreise trete, Wer nur buhlt um schnöden Lohn; Unfer Tagewert vergelten Muß der Meifter aller Belten!

21. Schreiber.







3.
Uns mit Bruderfinn zu lieben, Seischet unser Bund als Pflicht, Sein Geseg last treu uns üben, Seinen Zwed vergesiet nicht. All' ihr Freunde, schwört auf's neue Aus des vollen herzens Drang Unsern Bunde em'ge Treue!
Schwört's beim hellen Schlägerflang!

Eintracht wohn' in unfrer Mitte, Reiche uns die weise Hand, Leite alle unfre Schritte, Knüpfe fester unser Band. Brüder, inn'rer Zwist zerftöret Selbst den festesten Berein: Benn ihr Lieb' und Eintracht ehret, Wird kein Feind ench surchtbar sebn.

Uchtet unsers Bundes Lehre, Krönt durch ächte Tugend ihn; heisig sein mahre Ehre, Euer Stolz sen Biedersinn! Muthig dient dem Baterlande, Fechtet fühn pro patria! heil bem — Bande! Vivat hoch — ta!

6. Einer. Eble Brüder, ja, ich schwöre, Euch mein Leben stets zu weih'n! Heilig sew mir wahre Ehre, Brav will ich und bieder sehn. Genn dien' ich dem Baterlande, Fechte fühn pro patria! Heil dem — Bande! Vivat hoch — ia!

Vivat sequens!





## Die Bermannsichlacht.



1. Auf! sin-get und trin = ket den köst = li = chen Trank! Auf! 2. Aus goldnen Bo = ka = len trank Nom sei = nen Wein, bei



1. finget und bringet der Freud' en = ren Dant! Trinkt, rei-che-re Sunder, aus 2. festli-chen Mahlen des Sieg's fich zu freu'n; der Deutsche der Ger-fte weit



1. Gold eueren Bein, wir freu'n und nicht min-ber beim Bier-frug von 2, ed = le = ren Saft; war ba = fur ber Er = fte an Muth und an



1. Stein. Ju-vi = val-fe-ral-fe-ral-fe = ra! beim Bier-frug von Stein.
2. Kraft. ... an Muth und an Kraft.

3. Noch schnarchten Rome Krieger, besieget vom Bein, und wähnten die Sieger der Deutschen zu sehn; da stürmten wie Better, wie Birbel im Meer, des Baterlands Retter, Teut's Sohne daber.

4. Im Often erblinfte der Morgenstern ichon, fein Flammen, es winkte in's Schlachtfeld zu geb'u; da schwangen die Mannen im fürst-lichen Rath ibr Trintborn zusammen der treffichen Toat.

5. Lom Schlachtfeld erschallte das Jammergeschrei, und Römerblut wallte in Strömen herbei; da hatten Roms Krieger den blutigen Lohn, und hermann, der Sieger, zog jubelnd davon.

6. Da fonnte Moms Raifer bes Sieg's fich nicht freu'n; er weinte fich heifer, und trau'rte beim Wein. Doch hober nun fdwangen die Mannen im Fried' ihr Trinfhorn und sanaen der Kreibeit ein Lieb.

## Die Gafte ber Jugend.



1. Solt Gi-chen = laub an ichmu-den bier den al = ten Weft = po= 2. Der Ba-dre nur foll Beu = ge fenn, wie uns die Ban = ge

3. Sin = weg, wer fcuchtern um fich schaut, nicht frei fein Un = ge=



1. fal, val = le = ra, den al = ten Rest = po = fal, val = le = ra! Denn uns die Ban = ge glüht, val = le = ra! foll 2. glübt, val = le = ra, wie

3. ficht, val = le = ra, nicht frei fein Un = ge = ficht, val = le = ra! er=



1. deut - fche Manner fa = den wir jum fro = ben deutschen Mabl, valle=

2. to = ften un=fern ed = len Bein, mit = fin=gen un = fer Lied, valle=

3. be = ben darf, fo bald man laut vom Ba-ter = lan = de fpricht, valle=



ri, val = le = ra, jum fro = hen deut=fchen Mahl.

ri, val = le = ra, mit = fin = gen un = fer Lied.

3. ri, val = le = ra, vom Ba = ter = lan = de spricht.

4. Und wem ber Sofe Schmeichelfunft Dehr ift als beutider Ginn, Mer ben verfauft um herrengunft, Um ichandlichen Geminn ;

5. Beil er, mas Menichen fann erhob'n, Rach Ehrenftellen mißt, Und, felber oben angufteh'n. Des Bolles Schmach vergist.

6. Richt fo der deutsche Dann; er tritt Servor mit Bort und That. 3hm bunfet jeder bange Schritt

Des Rleinmuth ein Berrath.

Er ichweigt nicht, wenn er reben foll, Dicht um ein Königreich. 8. Sinblidend auf fein Baterland,

Un bem er nie bergagt, Sarrt er, bis Simmel abgefandt

Gin beff'rer Morgen tagt. 9. Und tagen mird's! drum fcmuden wir Den alten Reftpotal.

7. Gein Berg bleibt hoben Muthes von. Droht ihm ber Dadige gleich,

Und laden bentiche Manner bier Bum froben deutichen Dabl.

3. B. Jatobi.

## Deutscher Wein und beutsche Sitte.



Rraft und Wil = le, bar = um 1. flar und fil = le. dar=um bat er Die an = erit Die frem = den Re = ben pflangten 2. Rlausner le = ben,

3. Ber = ge bau-ten, Die von ih = ren Gi = gen ichau-ten, Frei = e.



Ber-gen bier! al = te Git = te 2. auf ben eh = ren mir.

frei = es Land, voll die Be = der 3. in ein bis zum Rand!

Alte Beiten werden nen! Schwerter haben wir getragen, Retten haben wir gerfchlagen, Deutsche bleiben beutsch und frei; Alte Beiten wurden nen!

5. Deutsch der Strom und deutsch der Deutsche Sprach' und deutsche Sitte. Bon dem Throne bis gur Butte! Brüder ichenft noch einmal ein! Dentsch der Strom und bentsch der Bein!

M. Schreiber.



Rei = chet der fro = hen Run = de, trau = te in Bru-der. tren = en, tran = ten Bru-ber! fcblingt die Run = be Drum, ibr



1. euch die Sand; jest, in die = fer ern = ften Stun = de 2. Sand in Rlang des Lie - des wie = der Sand, daß im



Jah = res Band, und es jenkt, nach al = ter da = hin uns schwand! fei = ert al = le, al = le



1. wie = der = um ein Jahr die Beit, bag dem ge-wohn-ten in



1. Krei=se Tod und Le = ben sich er = neut. Schmerzen uns

2. fun=ben, wo es 3. Denn bie Freuden find bie Schwingen, bag bas berg jum himmel fteig', bag ben Geift Die Blide bringen in bes Baters Sternenreich; body fein Mar wird irr' getrieben von bes Sturmes Drang und Dacht; alfo muß bie Geel' fich üben in ber Schmer-

gen Sturmeenacht. 4. Geht, auf bes Gebirges Soben fteht ber alte Gott ber Beit, Stromesranichen, Balbesmehen ift fein ernftes Nachtgeleit, und die große Beitenmaage hebt er über Meer und Land, magt die froh' und ichlim= men Tage ichweigend mit ber hehren Sand. ge = bar.

5. Wenn der Rlang ber zwolften Stunde nun verfenft das alte Jahr, fenft and er gum Meeresgrunde feiner Schaalen gleiches Paar, und er fegnet Tod und Leben mit bem ernften ftillen Blid, was in feine Schaal' gegeben, ruft fein Opfer mehr gurud!

6. Drum, ihr treuen, trauten Bruber, fingt dem Jahre Segen nach, fehrt auch feine Stunde wieder, wird auch fein Entichlaf ner mach, barf boch Freude ben nicht fliehen, ber noch Bein und Leben trinft, bem bie Mugen noch ergluben, wenn ber Strahl ber Sonne blinft. Fregenius. Frejenius.

## Der Burid.





Burich,

ift

Der

Trei



Burich!

meil. Burich in Riel und Leipzig.





Bur-fchen ber = aus! Lagt es ichal-len von Sans gu Sans,



- 1. wenn der Ler = de Silberichlag grußt des Maisen er = ften
- 2. ruft nm Suff die Po = e = fei ge = gen Bopf und Phi = li = fte = rei,
- 3. wenn es gilt fur's Ba-ter : land, tren die Rlin-gen dann gur Sand,



- 1. bann her-aus und fragt nicht viel, frifch mit Lied und Lauten-fviel,
- 2. bann ber-aus bei Tag und Racht, bis fie wie ber frei gemacht,
- 3. und ber-and mit muth'gem Sang, war' es auch jum leteten Bang,



### Der Philifter.







4. In Summa, wer die Welt um fich So bunfelfolg betrachtet. Als war' fie feinem hoben Ich Bom lieben Gott verpachtet. Und brum verlangt mit dummem Groll Daß wie er pfeift, fie tangen foll,

:.: Der ift und bleibt :: ein Gerr Philifter; Ja, ja, ja, ber bleibt ein Phi-Phi-Phi-Phi-Phi-Der bleibt ein Berr Philifter;

:::: Sol' ihn :: ber Rufuf und fein Rufter ..:











- Mas fommt dort von der Höh', was fommt dort von der Po = stil = lon, es ift ein Bo = ftil= (Fâ eill
- brinat der Bo = ftil = lon, bringt der Po = ftil= Mas was



- 1. Sob', was fommt bort von ber
- 2. lon. es ift ein leder-ner 3. lon, was bringt der leder-ne
- le = der=nen Sob', ça ça Po = stil lon, ça ca Bo = stil Ion,



- le = ber=nen Soh', was kommt dort von der Bop, 5
- Po-stil = lon, es ift ein Po = stil = lon.
- Bo-stil lon, mas bringt der Po = stil = lon? =
- 4. Er bringt 'nen Fuchsen mit, :,: Er bringt nen ledernen Fuchfen mit zc. 5. 3hr Diener, meine Berrn, :.: Ihr Diener, meine bochzuverehrende
- Derrn 20. 6. Bas macht der herr Papa? ::: Bas macht der lederne 2c.
- 7. "Er liest im Rifero" :,: 2c. 8. Bas macht die Frau Mama ?:,: 2c.
- 9. "Sie fangt dem Bapa Alob!" :.: 2c.
- 10. Was macht die Mamfell Soeur ? :,: 2c.

11.,, Gie fist zu Saus und näht!":,: 2c. (Alias: Sie ftrickt dem Bava

Strümpf'! :,: 20.)

- 12. Was macht der Berr Meftor?:,:2c. 13. "Er prügelt feine Bub'n!" :,: 2c. 14. Raucht auch der Fuchs Ta-
- bat? :,: 2c. 15. "Ein wenig, meine Beren! :.:
- Ein wenig, meine bochzuverehrende herrn!" 2c.
  - 16. So fted' Er fich ein's an! :,: 2c. 17. "Ach, ach, es wird mir weh!":,: 2c. 18. So brech' Er fich 'mal aus!:,: 2c.
  - 19. "Jestift mir wieder mohl!" :,: 2c.
- 20. So wird der Fuchs ein Burich, :,: So wird der lederne Ruchs ein Burich, Ça ça Kuchs ein Burich,
- So wird der Fuchs ein Burich!





1. 1'S giebt tein schöener Le = ben, als Stu-ben = ten = le = ben, wie es in die Aneipen lau = fen und sein Geld ver = sau = fen, ift ein Auch von Lieb' um = ge = ben ift's Stu-ben = ten = se = ben, und be=

2. 1 Mad-dhen, die da lie ben und das Küssen ü = ben, wa ren



1. | Bac-chus und Gam-bri-nus schuf; ho = her, herr = li = cher Be = ruf.

Ift das Movs entschwunden,

o ifchn = get Be = und Cn = pri = a.

2. litets in ichwe-rer Men-ge ba. A-ber Die ba fcmachten,



1. wird ein Bar ge = vin = den, im = mer geht sin dul - ci ju - bi2. und pla = to = nisch trach-ten! - ach die lie = be Unschuld thut nur



1. lo; ift fein Gelb in Ban ten, ift boch Bump in Schenken für ben 2. fo: benn fo recht in wen-big brenntes gang un ban big fur ben



3. Mill jum Contrabiren Einer mich touchiren, Gleich gefordert wird er, augenblicks: "Bil ein dummer Junge." Und mit raschem Sprunge Auf Mensur geht's im Baufantenwichs. Schleppfuchs muß die Wassen Auf ben Pausplah schaffen, Duarten pessen, eine Schwirren sich. Sat ein Schmiß gesessen, It der Ausch vergessen. In der Ausch vergessen. 4. Bater fpricht: "das Maufen Und das Aneipenlausen Mugt dir zum Eramen feinen Dent; Doch dabe vergißt er, Daß er ein Philister Und daß jebed Ding hat seine Zeit. Traun! das hieße lastern, Schon nach seche Eartern Ein Examen! nein! das geht nicht sot Wichte nie auf Erden Eiwas anders werden, Als ein frenzstdeter Studio.

B. E. Philipp.

#### Studentenlieb.

ein Le = ben auf der Belt, das vor al = len mir ge= fällt. es das Stu=den=ten=le=ben, weil's von lauter Luft ge = ben. 1. Gau-de - a - mus i - gi-tur! ho - di - e non 2. Ja, ber Fren - de Son = nenichein - laf = fen mir in's 3. Schlagt die Gril-len in den Wind! Lagt uns blei = ben 4. Wenn auch ihr nicht froh-lich feid, lagt uns un = fre 5. Gau-de-a-mus i-gi-tur! ho - di - e non le - gi-tur! Lu = stig ift das Commer = fi=ren, Mu = fi = ci=ren Berg bin=ein. Und geziemt vor alelen Dingen, mit der Jugend 3. mas mirfind! Lagt une nie Phi = liefter merden, denn gu Gor-gen Ju=gend hat auch ih = re Rech=te, a = ber Fluch fei Froh=lich=feit! le - gi-tur! Lu = ftig ift das Commer = fi=ren, Mu=fi = ci=ren 1. und Spa = gie = ren, lu = ftig ift auch bas Stu = bi = 2. leicheten Schwingen zwanglos durch die Belt ju fprin = 3. und Be-ichwer-den find wir im = mer reif auf Er = 4. dem Ge-fchlech=te, das nicht ehrt der Ju = gend Rech = 5. und Spa = gie=ren, lu = ftig ift auch das Stu = bi = Beu = te lu = ftig, mor=gen frob. " = ber = mor = gen wie = ber fo.







Ach! wenn die lieben Eltern wüßten Der Herren Sohne große Roth, Wie fie so flott verkeilen mußten, Sie weinten sich die Aenglein roth. Indessen thun die Herren Sohne Sich dann und wann gar trefflich hene.

6. Und hat der Bursch min ausstudiret, So reiset er in patriam; Mit Manuscripten ausstaffiret, heißt er ein grundgelehrter Mann. Studenten ac. Und fällt der Burfche durch's Exameu, So scheert er sich den Teufel drum, Er reifet boch in Gottes Ramen Recf in der gangen Welt herum. Studenten 2c.

Soll ich für Chr', für Freiheit fechten, Für's Burschenwohl den Schläger zieh'n,

Gleich blinft der Stahl in meiner Rechten,

Ein Freund wird mir zur Seite steh'n. Dann trinkt man nach gehabtem Spaße

Ein volles Glas aus achter Maffe.





8. (nach 1.) "Du Duwelsjung, wat haft bu

Du haft di mit den Dessten flahn." 2c, 9. snach n.) "Gi, et, wein lieber herr Papa, So sabrt man teinen Burschen an! Die ganze Woch' hab' ich studirt Und brauf am Sonntag commerschirt!

10. (nach 1.) "Dat Kommerscheeren saft bu blieben lahn, :,: Bend' du bin Geld to Bofer an." 2c.

und ich gab ben Berfahnungsichmaus. 12. (nach 1.) "Du fast mi ward'n een Grobs imitefnecht, :;:

Un fo gefchüht di Duwel recht." 2c.

13. (n. 11.) ""D allerwerthster herr Papa, Laffu Sie mich nur noch diesmal ba, Ich hab' ja noch nicht ausstubirt Und meinen Gurstum absolvirt.

14. (n. l.) "Raditmalfall ditichenten fin.:,; Un doa fohr dat Dunner und Better drin." 2c. 15. (nach l.) "Ru will't man werre na Sufe

Un duchtig up'n Ambos flahn." 2c. 16. (n. fl.) "D allertheuerster Herr Papa, Bas macht die werthe Frau Mama? Bas machen die zarten Schwesterlein? Und schieden Sie brav Wechsel ein!""

17. (nach 1.) "Se fünd noch all recht fett u. rund, :,:

Se feggen, du bist en Swinehund." 2c. 18. (nach I) "Gott fegne deine Studia!:,: Aus dir wird nichts. Halleluja!" 2c.

Andere Melodic

ju bem vorstehenden ursprünglichen Texte mit einer Nachbildung deffelben. Nicht gu ich nell.





2. Wenn die herren Studenten and der Bakanggurücksommen, ja! So thun die Philiper brummen, ja! Und verlangen die Gelder, ja! Die der Bursch bekommt von seinen Eftern, ja!

Doch da macht er alle mögliche Pfiff Und zahlt fein'm Philifter fei'n Aniff.

3. Ift man in der Aneip', fo fommt die Frau Haagen,

Und spricht: ich will Ihnen was fagen,

So viel und so viel Gulden, Thun Sie mir noch schulden; Doch man gibt ihr ein tröstliches Wort.

Dann schiebt fie sich gleich wieder fort.

4. Ift man aber draußen auf dem Mufeo,

So geht's Einem fast eben jo schleo, Denn fam' der verr Brecht mit feinem Conto,

So erklärt mein Bater mich mund= to (bt),

Doch herr Brecht hat noch so viel Berftand,

Daß er Einen nur freundschaftlich mabnt.

5. Aledann fommt der Mefferschmied Fac,

Und zieht 'nen Zettel aus dem Sact : Da thu' ich was bringen, Für Spor'n und Rappierflingen; Unch für ihn ift mein Bentel zu ichmal,

Drum fomm' er ein anderemal.

6. Da fommen auch die beiden Säckler Reiser, Jetzt die Kerle laufen au in allehäuser, Bon wegen der Lederhosen, Ans denen fie herandgemacht bie Mosen,

Doch wird man durchaus nicht er= weicht

lind auch ihnen wird gar nichts ge=

7. Dann spricht der Kostphilister: Herr, vierzig Gulden ist er Mir schuldig;
Doch nur geduldig,
's g'schieht Ihm recht, daß Er so
lang ausbleibt,
Ich hab' jeht schon Alles verkneipt,

8. Will der Hausphilister etwas haben,

So thut man auch ein bischen ichaben, Man gibt ihm keinen Bagen, Condern ichneidet ein paar Fragen, Dder droht ihm gar mit dem Berichig;

Dann Schiebt er fich, auf Cerevis.

9. Aledann fommen alle möglichen Schneider,

Und brummen von wegen der Aleider, Sie meden wie die Bode, Bon wegen der polnischen Rocke; Und geht das Gemede nicht balb

aus, So wirst man sie flugs aus dem Haus.

10. Der Schuhmacher thut nicht ausbleiben,

Auch er thut fein Zettelchen ichreiben, Und thut Einen gar nicht schonen Bon wegen ber Kanonen; Doch bem gibt man ein Recht's auf

das Maul,

Dann jagt er nach hauf' wie ein Gaul.

11. Baur und Ubland thun auch | Den begleitet man ichweigend nach nicht feblen,

Und fagen Ginem genau, wie viel Ellen

Ind man bei ihnen genommen, Und warum fie jest gefommen; Denen gibt man ben foftlichen Troft: Man erwarte ftete Geld von der Boft.

12. Alsdann fommen einige Rutfcher, Die beständigen Berumrutscher,

Much Pferdephilifter, Dit einem Schrecklichen Regiter; Doch die werden dann alle erweicht, Denn auch ihnen wird gar nichts gereicht.

- 13. Go fommen noch mehrere Leute, Theils dumme, theils gescheidte, Mit verschiedenen Rlagen, Es ift nicht zum Sagen; Doch feiner befommt einen Ruiff. Und der Buriche behalt feine Buff.
- 14. Da geht wieder die Thure auf. Und herein tritt der Sauff, Mit feinem Bettel, 's ift gwar nur ein Bettel, Wur Rauchtaback, Bundel und Stein; Doch fagt man auch Diefem: Rein!
- 15. Nach einem fleinen Biertel= fründle Erscheint bann ber Beindrechsler Sandle,

Bon wegen ber Besteden, Die man noch vor der Bafang haben wollt' um's Berrecfen; Hans,

Und nimmt fich was Nenes beraus.

16. Auf einmal fommt gar schnell. Der mufelige Bedell, Der Budel, Mit einem ichrecklichen Gesudel. Drin fteht buchftablich und flar: Morgen früh jum Berrn Juftitiar.

17. Da geht man also bin gum Berrn Fistus, Und fangt mit ihm an einen Diefus, Bum Grempel:

Der herr Juftitiar find ein Gim=

Doch am Ende, da lautet der Schluß: In's Carcer der Studio muß.

18. Raum ift man aus dem Carcer beraus.

So lauft Ginem der Budel ichon wieder in's Saus.

Und thut Einen citiren,

Da spricht man gar von Confiliren. Benn die Schulden nicht werden gedectt,

Und der alte Big gang aufgesteckt.

19. Alsdann thut man zum Deffaner eilen.

Und alles Mögliche verkeilen, Mit dem Geld gahlt man aber die Bomve.

Und fidel bleibt man alleweil semper, Und fommt noch ein Unitern in's

Baus,

So beißt man fich wieder heraus.



1. Geld " Salt's Maul, Ra-meel! ich ba = be jest fein Geld. 2. fluge; denn ein = ge-weiht, einge = weiht wird heut' ein Auchs.

3. fich, ich tret' ibn noch 'mal, da ar = gert er fich.

4. bobut, geht's 'mal - fdlimm, wird der Prorec = tor ver = fobnt.

#### (Beiprochen :)

- 1. Bergiehe bich, Bejammernewerther, gib Bech ober ich verabfolge bir einen langen Treforichein mit 5 Ggr. Agio. (auf feinen Stod und bann Die funf Singer zeigenb.)
- 2. Stille, Buche, nicht mitgerebet, wenn alte bemooste Saupter reben. "Ach Gott, ich fann bas viele Befundheittrinfen nicht vertragen, mir wird fo übel." - Salt's Daul, Buchs, haft ja erft neunzehn Schoppen vermerf= lichen Cerevifiams ausgerottet, nicht ber Rebe werth.
- 3. "Boren Gie 'mal, gefchah bas mit Borfat?" Dein, mit bem Abfat! "Co? Ra das finde ich ja fonderbar!" Thun Cie mir ben einzigen Be-fallen, finden Cie bier nichts fonderbar; Cie find ein bummer Junge.
- 4. "Gie haben ja in voriger Nacht ichon wieber fünf Nachtwächter geprügelt, bafür fommen Gie vier Bochen in's Rarger." - Em. Dlaguificeng, ich mache mir nichts barans. - "Gie werben fo lange Rachtwächter prügeln, bis man Ihnen bas Consilium abeundi gibt!" - Jugend muß austo= ben, bas ift eine alte Regel; Em. D'agnificeng find boch auch 'mal jung ge= wefen, freilich fcon lange ber; hoffe trot bem meinem Baterlande 'mal als ein tüchtig braver Rerl recht nutlich zu werben und Ihrem Prorectorate bann befonbers Ehre gu machen.





- 1. Und da trollt er lu-stig sich und ich la=che fürch = ter = lich, beister ftets bei Bein und Bier, 2. Und fo com = mer=schiren wir
- 3. Und die Pau = te = reigeht los, der Big, der ift mahr = haf = tig groß, 4. Drob ver-gießt er eine Thran' denft fei - ner Jugend, 'swar boch ichon,



- 1. zahl' erst, wenn auf's neu pe cu-niam bei mir flie = Ret. doch ein=mal Le = beit. 2. jung ift man nur im fur = zen
- 3. ban ibm ein ei = ne tücht'=ae Min=fel = anar = te. 4. giebt beim 216 aana mir Rum'=ro Gins cum lau = de.

~ 2 38 3 ···



to = ri = a, Lec = to = ri = u, viv = li = vi = ba = bum.

- 4. Bu Ulm kurirt' ich einen Mann, Daß ihm bas Blut vom Beine rann: Er wollte gern gekuhpockt fepu, Ich impft's ihm mit dem Bratspieß ein.
- 5. Des Küsters Sohn in Dubeldum Dem gab ich zehn Pfund Opium, D'rauf schlief er Jahre, Tag und Nacht,

Und ist bis jest noch nicht erwacht.

6. Sodann dem Hauptmann von der Lust

Nahm ich drei Bomben aus der Bruft,

Die Schmerzen waren ihm zu groß; Wohl ihm! er ist die Inden los.

- 7. Es hatt' ein Mann in Langenfalz Ein'n zentnerschweren Kropf am Hass: Den schmürt' ich mit dem Hemmseil zu, Probatum est, er hat jest Ruh'.
- 8. Zu Prag da nahm ich einem Beib

Behn Fuder Steine aus dem Leib; Der legte war ihr Leichenstein; Sie wird wohl jest furiret fenn.

9. Jüngft tam ein reicher Sandels= mann,

Auf einem magern Klepper an; Es war ein Schacherjud' aus Meg: Ich gab ihm Schinken für die Kräg'.

- 10. Bor Sunger war ein alter Fifz Geplagt mit Schmerzen an der Milz: 3ch hab' ihn Extrapost geschickt, Botheure Zeit ihn nicht mehr druckt;
- 11. Hent' früh nahm ich ihn in die Kur, Just drei Minuten vor zwölf Uhr;

Und als die Glocke Mittag schlug, Er nicht mehr nach der Suppe frug.

12. Ein alter Bau'r mich gu fich rief;

Der seit zwölf Jahren nicht mehr schlief:

Ich hab' ihn gleich zur Ruh' gebracht, Er ist bis heute nicht erwacht.

- 13. Ju Wien furirt ich einen Mann, Der hatte einen hohlen Zahn: Ich schof ihn 'raus mit dem Biftol, Uch Gott! wie ist dem Mann so wohl!
- 14. Mein allergrößtes Meisterstück Das macht' ich einst zu Osnabrud: Bodagrisch war ein alter Anab'; 3ch schultt ihm beibe Beine ab.
- 15. Bertraut fich mir ein Patient, So mach' er erst fein Testament; Ich schiede Riemand aus der Belt, Bevor er nicht fein hans bestellt.
- 16. Wem ich einmal die Aber schlug, hat für sein Lebenlang genug; Das Blut ich aus dem Leibe treib', Damit nichts mehr d'rin übrig bleib'.
- 17. Sehr wohlfeil ift auch meine Rur,

Denn jeder brancht sie einmal nur; Was mancher nicht im Jahr' ver-

Kurire ich an einem Tag.

18. Das ist die Art, wie ich kurir, Seie ist probat, ich burg' dafür; Daß jedes Mittel Wirfung thut, Schwör' ich bei meinem Doctorhut.

#### Ubi bene, ibi patria.

Gefdwind. Giner, bei ber Bieberholung Alle.



ich zu San = fe, " = ber = all bin 1. le = ber = all bin

2. Fe = der = leicht ift mein Be = pa = de, und mein Blut fo



1. ich be-tanut; macht bas Glud im Nor-ben Paufe, ift ber Gut mein

2. jung und frijch; ob ich in Pa = la = ften de-de, ob im Frei-en



1. Bater = land, lu = ftig bier und lu = ftig lu = stig bier und Da.

2. mei=nen Tifch, bun=grig bier und bun=grig da. bun grig bier und



1. In = ftig u - bi be - ne, i - bi pa - tri - a. 2. bun-grig



i - bi pa - tri be - ne

(Folgen acht Berfe.)

3.

Alles was ich eigen habe, Trag' ich in der Tasche fort, :,: Und es muß mit mir zu Grabe, Muß mir bleiben hier und dort. Lustig hier und lustig da :,:

4.

Gine Pfeise, wie ein Fäßchen, Benig Münze, Rod und hut, :,: Und ein kleines Stiefelgläschen — Seht, das ist mein hab und Gut. Trinke hier und ranche ba :,:

Ď.

Freilich, manches Pumpregister Kennt mich; doch das drückt mich nicht, :.:

Denn ein jeglicher Philister Borgt mir auf mein froh Geficht. Borge hier und borge ba :,:

6.

Sab' so manche Stadt gesehen, Manche Universität :,: Bollt' ce mir nach Bunsch nicht geben,

Sab' ich schnell mich umgedreht. Berne bier und lerne ba :,:

7.

Wo man mir ans hellem Stolze Weder Roß noch Wagen lieh, ": Ritt ich auf dem Ziegenholze, War mir selbst Cavallerie. Gehe hier und reite da :.:

8

Winft mir hinterm vollen Glafe Amord fußes Minnespiel, :,: Bahl' ich bald die nord'iche Nase, Bald das griechische Profil. Kuffe hier und trinke da :,:

9.

Ruft mich hinter'm vollen Glase Einst Freund Sain binaus zum Streit, :,:

Streckt er mich jum fühlen Grafe, Bin ju jeder Stund' bereit. Erbe bier und Erde ba :,:

10.

Und so komm ich durch das Leben, Bin vergnügt in jedem Land, :,: Denn wo's Küffe gibt und Reben, Bin ich überall bekannt. Lustig hier und lustig da :,:





1. Ich war Brandsfuchs noch an Jahren, zwei Se = me = ster 2. Bo brei Li = sche ein= sam ste=hen, soff ich man = chen

3. Auf den wein = um = laub=ten So = hen hab' ich of = tere 4. Lie ber ale bee Sof-rathe Leb = ren war mir ftete ber

4. Lie ber als des hof-raths Leb ren war mir stets der 5. Db ich auch Col = le = gia schwänzte, fehlt' ich im Com-



1. gahlt' ich nur, und ich dach te nicht au's Spa-ren, folg-te

2. Raufch mir an; heimwarts konnt' ich faum mehr ge = ben, taumelnd

3. auch ta = rodt, man-cher Stich mußt' mir ent = ge = ben, man-cher

4. Schläger Rlang; wer wird eit = le Bor - te bo = ren, den des

5. mershaus nie, wo ich man-ches Glas fre = deng = te, manchen



1. flot = ter Bur-schen Spur. (--) gab und fet = te 2. schritt ich mei = ne Bahn; beim Com = mers er = ton = ten

3. Ko = nig mard ent = loctt. Zwar die Mad = chen hatt' ich

4. Bur -fchen Geift durch-drang? wer wird in Gol = le = gia 5. Schop-pen wie - der fpie. Bru - ber! ebrt bas Bur = fchen-



1. Bei de und be = dien te unfern Bund, ich nahm al = les auf die

2. Lie - der aus des Prajes vol-ler Bruft - dannerst foff ich al = les

3. lie = ber, doch ich ichente Die Ge = fabr; benn ichon man=cher flag = te 4. fi = nen - es mar' ge-gen Die Ra = tur, - wenn Die blanten Schläger

5. le sben, let s ber ift's fo eng be-granat! Drum lagt euch die Leh re

dann erft



1. Rrei-be, und war im-mer auf dem Sund, 2. nie-der mit bac = chantisch wil = der

3. drüber, daß er all = zu aluck = lich denn schon 4. bligen, und be=grangt ift die Men = fur? wenn die

5. ge-ben : schlagt euch ma-cker, fauft und schwänzt!

drum laßt

1. al-les auf die Rrei-de, und war im = mer auf dem Sund, und war 2. foff ich al = les nie = der mit bac = chantisch wil = der Luft, mit bac=

3. mancher flagte dru-ber, daß er all = ju glud-lich war, daß er

4. blanten Schlager bligen, und be = grangt ift Die Den = fur? und be-

5. ench die Lehre ge-ben: schlagt ench ma-der, fauft u. schwänzt! schlagt ench



1. im = mer auf dem Sund.

2. chan = tisch mil = Der

3. all = 311 aluct = lich

4. granat ift Die Men - fur ?

5. ma = der, fauft und ichwangt!

## Lied eines unmundigen Bolfes im tiefen Afien.

Melodie: 36 mar Brandfuchs noch an Jahren.

Bir find Rinder noch an Jahren Und gur Freiheit reif noch nicht, Saben wenig noch erfahren, Brauchen nicht ju vieles Licht; Saben nichts barnach in fragen, Die man über uns regiert, Saben Laften nur gu tragen, Und find fürchterlich petfchirt.

So ging's ichon vor hundert Jahren, Und fo geht es beute noch; Frag man une mit Saut und Sagren, Müßten wir es leiden boch! Ich, es fehlen uns tie Rrafte, Um uns felber gu befrein! Unfer Arm ift ohne Gafte, Mch! und unfer Duth ift flein.

Aus den Liedern eines politifchen Tagmachters von Ortlepp. Stuttgart 1843.

Rlage eines alten Burichen.



1. Bas fang' ich ar-mer Teu = fel an? Die Gel-der find ver-zeh-ret; mein hab und Gutift all' ver-than, der Beu-tel aus = ge = lee-ret.

2. | Und Ba-iche hab' ich auch nicht mehr, als nur ein ein - zig Semde,

3. | Rach Sau-fe darf ich auch nicht mehr, da hat man mich ver-gef-fen, feit - dem ich Doctor wor - den bin im Sau-fen und im Fressen,



1. Und baraus folgt ber har-te Schluß: daß ich aus - - wandern muß. 2. Ein'n alten Gott-fried hab' ich noch, der hat am Arm ein großes Loch.

3. gespielt, getangt und commer-firt, und die Ge-fund = beit ru = i-nirt.



D Jerum! Jerum! Jerum!

o, quae mu-ta-tio rerum!

A. Auf's Kirchgeh'n hielt ich auch nicht viel.

Die Aneipe war mir lieber. Beim Bier-Nams und beim Pereat-Sviel

Da gieng ich nie vorüber, Und statt in das Collegium Zog ich bei Mädchen oft herum. D Jerum! 2c.

In meiner Stub' ift alles feer, Da ift nichts mehr zu finden, Als nur ein altes Mordgewehr, Das will ich um mich binden, Und gegen die Franzofen zieh'n, Biefleicht wird da mein Glück mir blüb'n, Am besten ist's, ich werd' Solbat, Und ziehe fort zu Felde; Da sinden keine Sorgen statt, Und mangelt's nicht an Gelde. In einer Schlacht, da soll es seyn, Wo ich will schlaser ruhig ein. O Zerum! 2c.

Und werd' ich dann gestorben senn, So habt mit mir Erbarmen; hüllt mich in — — ein, Schließt mich in eure Arme! Dann bin ich trefflich balsamirt, Und euch zu Ehren conservirt. D Rerum! 20.

D Jerum! 2c.





2. Den Bursichenshut be s deckt der Stanb, es fank der Klaus in



1. schwunden? Rie kehrst du wiesder, goldene Zeit, fo froh und un = ges 2. Trummer, mein Siesber ward des Roftes Raub, er = bli = chen ift fein



1. bun-den! Ber = gebens fpa-be ich um - ber, ich fin = de dei = ne 2. Schimmer, ver-flungen der Com-mere = ge = fang, ver-hallt Rapvier= und



1. Spur nicht mehr. | D je = rum, je = rum, je = rum, c



quae mu - ta - tio re-rum.

- 3. Wo find fie, die vom breiten Stein nicht wankten und nicht wischen, die, ohne Kniff, bei Scherz und Bein, den Herr'n der Erde glischen? Sie zogen mit gesenktem Blick in das Philistersand zuruck. D jerum zc.
- 4. Da schreibt mit finsterm Amtögesicht der eine Relationen, der andre zeufzt bei'm Unterricht, und der macht Recensionen; der schilt die sünd'ge Seele aus, und der flictt ihr verfallnes Haus. D jerum 2c.
- 5. Allein das rechte Burschenherz kann nimmermehr erkalten. Im Ernfte wird, wie hier im Scherz, der rechte Sinn stells walten; die alte Schale ift nur fern, geblieben ist uns doch der Kern, :: und den lagt fest uns balten! ::
- 6. Drum Freunde, reichet euch die Sand, damit es sich erneue, der alten Freundschaft heil'ges Band, das alte Band der Trene. Klingt an, und hebt die Gläfer hoch, die alten Burschen leben noch, :: noch lebt die alte Treue! :;



3. Und endet der Buriche und muß er nach Daus, umarmen ibn Freunde noch einmal beim Schmaus. Bon Manchem vergeffen,

der nabe ihm ftand, verläßt er der Freiheit geheiligtes gand; er wird ein Philifter und fieht fo allein; - o felig, te.





1. Ach das Ex=ma = tri=cu = li=ren ift ein bo-fes Ding, ja, ja!



Mich befällt ein let fes Frieren, dent' ich der Er = a = mi=na.



Dir wird bang' und immer ban-ger, denn die fcho = ne Beit ift aus!



Bogern barf ich nun nicht langer, muß ju = rud in's Ba-ter-haus!

2.
Der Papa, der ichreibt postiäglich:
-Lieber Sohn, bist fertig du?
-Lieber Sohn, bist fertig du?
-Kertig, ja, und das ift stäglich,
kertig mit dem Geld im Nu.
Aber follte ich mich geigen
Kertig in Gelehrfamkeit:
- Uch, ich kann mic's nicht verschweigen,
Darin kam ich nicht zu weit.

Mohlgefrigt die schaffe Keder, Und den Spider dintendul, Saß ich da vor dem Katheder, Dem der Weisheit Wort entquoll, Alles wurde nachgeschrieben In den Heften, schwarz auf weiß; Doch da ist es auch geblieben, In den Kopf tam nicht mein Aleis,

Satte ja so viel zu benken An Commers und Comitat; Mußte meinen Sinn oft lenken Bum fibelen Burschenstaat. Et, da war gar lang' zu fparen, Bußte kaum noch, wo und wie? Jehlt' es mir auch an dem Baaren, — An den Bären feblt' es nie.

Anders werben jest die Zeiten: Profa wird die Poesse; Ane unfre herrichteiten Sind berraucht und fehren nie. Aun Balet soll ich dir geben, Du fibele Burschenwelt! Dus nun als Philifter leben, Der die Welt im Eleis erhält.

Burichen, ihr bemoodten alten, unfer Leben war so schön! — Das Gesicht in schweren Falten Berben wir uns wiedersehn. Doch wir denken gein, ihr Lieben. Au die Stunden freudenhelt; Klassich war, was wir getrieben, Klassich war, was wir getrieben,





21 = de, ibr al = ten Manern! ans ift es mit bem 1. voll und fatt! und Storch und Rei-ber 2. Wolfe meht. flie = gen, ju = bei, in lan=gen

3. Bücher = fram. in al = le Win=de flie = be, dan die Ratur ein=



ans auch mit dem blanten Geld; doch in der wei = ten 1. Transern, und Er = de, wie bift nen du mir! o Berg, wie regt es 2. 3u = gen! D 3. gie = be! Berg, off = ne bich nur weit, nur weit: benn all' die gru-ne



1. frei = en Belt lebt ftete der Bur = iche ju = bei, burch's mun = ter, 2. fich in bir mit Sandegen und mit Sin = gen, daß mocht' die

3. herrlich = feit muß Raum in bir fin = ben. jest 3. a = de, du Stadt, du Stadt da = bin-ten! 2. bag mocht' bie Bruft, Die Bruft ger-fprin-gen! 1. ju = bei durch's Thal, durch's Thalbin-un = ter!



1. Thal bin-un = ter!

2. Bruft ger-fprin = gen,

3. Stadt ba-bin = ten,

jubei durch's Thal bin-un = ter! Dag möcht' die Bruft ger-fpringen!

a = be, bu Stadt ba=bin = ten! Juft. Rerner.

#### Abichiedelied.



1. Soch er = he = ben, der es red = lich mit uns meint. 2. flieb'n die Schmerzen, wo uns Lieb' und Treu = winkt.

3. Wenn die Feinde uns umringen, Reichen wir die muth'ge hand, Und des Kerkers Riegel springen Bor dem treuen Bruderband. Bo sich Brüder froh umarmen, Flieht der haß, der blasse Reid; Nur die Freundschaft mag erwarmen, In dem Schoos der Kröblickkeit.

4. Zwar der Trennung bange Stunde Binkt uns oft nur allzufrüh, Reißt uns aus dem schönen Bunde, Der uns manchen Freund verlieb;

Doch verscheuchet den Gedauten, Zegt, da ihr noch Bursche send; Nie wird unfre Freundschaft wanten, Dauert unfre Biederkeit.

5. Kinden wir uns einstens wieder, In der Heimath gold'nem Land, Preisen unsre Jubellieder Roch — Band; Feiern wir das Angedenken An die flotte Burschenzeit, Bis sich unsre Bliefe senkeu In das Meer der Ewiakeit.





- 3. Auf Meiber stellt' ich nun mein Sach', juchhe, juchhe! Daher mir kam viel Ungemach. D weh, o weh! Die Falfche sucht sich ein ander Theil, Die Treue macht mir Langeweil:
- :,: Die Befte mar nicht feil. :,:
- 4 Ich stellt' mein Sach' auf Reis' und Fahrt, juchhe, juchhebuth Und ließ meine Baterlandesart. Dweh, oweh, oweh!
  Und mir behagt' es nirgends recht,
  Die Kost war fremd, das Bett war schlecht,
- :: Miemanb verftand mich recht. :,:
- 5. Ich stellt' mein Sach' auf Ruhm und Chr', juchhe, juchhe, juchhe! Und sieh! gleich hatt' ein And'rer mehr. D weh, o weh, o weh! Wie ich mich hatt' hervorgethan, Da sahen die Leute scheel mich an,
  - :,: Satt' Reinem Recht gethan. :,:
- 6. Ich sest' mein Sach' auf Kampf und Krieg, juchhe, juchhe! Und und gelang so mancher Sieg. Juchhe, juchhe! Wir zogen in Feindes Land hinein. Dem Freunde sollt's nicht viel besser senn,
  - :.: Und ich verlor ein Bein. :,:
- 7. Nun hab' ich mein Sach' auf nichts gestellt! Juchhe, juchhe! Und mein gehört die ganze Welt. Juchhe, juchhe, juchhe! Ju Ende geht nun Sang und Schmaus. Nur trinkt mir alle Neigen aus;
- :,: Die lette muß heraus. :,:

Boethe.

# Brüder, lagert euch im Rreife ic.



- 3. Madchen, die mit feuschen Trieben Nur ben beutschen Jüngling lieben, Nie ber Tugend Reiz entstellen, Sen ein schäumend Glas gebracht.
- 4. Deutschlands Jünglingen zu Ehren Will auch ich mein Gladchen leeren, Die für Ehr' und Freiheit fechten, Selbst ihr Fall fen heilig mir.
- 5. Mannern, bie das Herz uns rühren, Uns den Pfad der Weisheit führen, Deren Beispiel wir verehren, Sen ein dreifach Hoch gebracht!
- 6. Brüdern, die vor vielen Jahren Unfers Bundes Glieder waren, Die der Bund stets liebt und ehrte, Sen ein schäumend Glas gebracht!
- 7. Brüdern, die in fernen Landen Ruhe, Brod und Obbach fanden, Die ein fauftes Weib umschlinget, Sen ein breifach Hoch gebracht.
- 8. Brübern, die befreit vom Rummer Ruh'n ben fanften Todesschlummer Weih' ich, ber Erinn'rung heilig, Diese frobe Libation.
- 9. Unterm Schatten fühler Linden. Werden wir uns wieder finden, Wo fich Brüder noch umarmen, Wie im Hain Elistums.
- 10. Wenn ich beinen Kahn besteige, Eranter Chavon, o bann reiche Mir noch einen Labebecher Für ben letzten Obolus.

-3000-





- 3. Schon oft hab' ich bei meiner Seel' Darüber nachgebacht, Wie gut's der Schöpfer dem Kameel Und wie bequem gemacht; Es trägt ein Faß im Leib daher, Wenn nur Champagner drinnen wär'!
- 4. Ber nie ber Schönheit Reiz empfand, Wer sich nicht freut beim Wein, Dem reich' ich nicht als Freund die Hand, Mag nicht sein Bruder senn; Sein Leben gleicht, wie mir es bunft, Dem Felde, das nur Dornen bringt. Bivalleral 2c.
- 5. Ihr lieben Brüber, fagt mir boch, Bo ber Berstand mir weilt, Es fommt mir vor in meinem Sinn, Als war' ich fast befeilt; Das Ange lallt, bie Naf' ift schwer und meine Zunge fieht nicht mehr. Bivalleral 2c.
- 6. Herr Wirth, nehm ex das Glas zur Hand Und schenk er wieder ein, Schreib' er's nur dort au jene Wand, Gepumpet muß es seyn! Sey er sibel, ich laß ihm ja Mein Cerevis zum Pfande da! Vivalleral 2c.





# Bu Feftgelagen.





# Der Fürst von Thoren.





### Rundum.

Flott und etwas rafc.











gin=gen bie Gla-fer fo froh-lich ber : um! Die hab'n wir's ba ge-













2. ni - si ter-rae fi - li - as li - cet et po - ta - re?

\* Die mit einem Sternchen bezeichneten Auftalt-Roten getten fur bie Texte einiger Lieber, welche auch nach biefer Welfe gelungen werben, g. B. Gott gruß bir, Bruder Straubinger, — und: 3ch bin all eraffer gudb baber, u. f. w.

#### Cantilena potatoria.

Beife: Lauriger Horatius, oder: 3ch will einft bei 3a und Rein.

1. Mihi est propositum, la taberna mori; Vinum sit appositum Morientis ori; Ut dicant, cum venerint Angelorum chori: "Deus sit propitius Huic potatori!" 2. Poculis accenditur
Animi incerna;
Cor, imbutum nectare,
Volat ad superna.
Mihi sapit dulcius
Vinum in taberna,
Quam quod aque miscuit
Praesulis pincerna.

3. Suum cuique proprium
Dat natura munus.
Ego nunquam potui
Scribere jejunus;
Me jejunum vincere
Posset puer unus;
Stem et jejunium
Odi tanquam funus.

4. Tales versus facio, Quale vinum bibo; Neque possum scribere Nisi sumto cibo; Nihil valet penitus, Quod jejunus scribo, Naso, de post calices Carmine pracibo. 5. Mihi nunquam spiritus Prophetiae datur, Non nisi, cum fuerit Venter bene satur. Cum in arce cercbri Bacchus dominatur, In me Phoebus irruit, Ac miranda fatur.

Gualterus de Mappès.



1. fter-ben! Al : les, mei : nen Bein nur nicht, laß ich fro : ben 2. Bei : se. Mir ge : lin : get je : bes Bert nur nach Trant und

3. Memme, hal - ten Durft und bun - ger - qual mich in Angft und



1. Er ben. Rach ber let ten De-fing foll Ge-fen mich noch farben; 2. Spei-fe. Speif' und Trant er = hal-ten mich in bem rech = ten Gleife;

3. Rlemme, Schon ein Anäblein schüttelt mich, was ich mich auch stemme:



1. dann geretrumm're mein Bo = fal

2. wer gut schmiert, der fährt auch gut

3. ei = nem Rie = fen halt' ich Stand, wenn ich zech' und schlemme.

4. Nechter Wein ift ächtes Del zur Berftanbestampe, gibt ber Seele Kraft und Schwung bis zur Setenentampe. Wiß und Weisheit dunften auf ans gefüllter Wampe; baß gludt harfenfpiel und Sang, wenn ich brav schlampampe.

5. Nüchtern bin ich immerdar nur ein

5. Rüchtern bin ich immerdar nur ein hatfenstimper; mir erlahmen hand und Briff, welfen haupt und Bimper. Benn der Wein in himmelkklang wandelt mein Geklimper, find homer und Offian gegen

mich nur Stumper.

in zehn=tan = fend Scherben. auf der Le = bens = rei = fe.

6. Rimmer hat durch meinen Mund boher Geift gefungen, bis ich meinen lieben Bauch weidlich vollgeschlungen. Wenn mein Capitolium Bacchus Kraft erschwungen, fing' und red' ich wundersam gar in fremben Zungen.

7. Drum will ich bei Ja und Rein vor bem Javien fterben; nach ber letten Delung foll hefen mich noch farben. Engelchbre weihen dann mich jum Rektarerben: "Diejem Trinker Gnabe, Gett! laß ihn nicht verberben!" Burger.

Auf, auf, ihr Bruder, und fend froh!



1. Anf, auf, ihr Brü-der, und send froh, die hol = de Freu-de 2. Auf schnellem Fit-tig eilt die Zeit, und mit ihr Lust und

3. Bald ruft un = wieder = fteh = lich uns die fchan = er = vol = le



1. winkt! sie ladt zu ho = her Lust uns ein, o kommt und 2. Scherz; nicht fer = ne lauscht des Al-ters Qual, nur aus dem 3. Nacht, wo uns nicht mehr die Freu-de blüht, nicht mehr des



1. seht, wie schön der Bein im gold = nen Be = cher

2. schau-men = den Bo = fal quillt Beift und Muth ins Gerg!
3. Madchens Wan = ge glubt, der Be = cher nicht mehr lacht!

Drum pfludet Rofen, weil fie blub'n, Trinft, weil ber Becher fchaumt,

Bei deutscher Tren' und deutschem Wein

Lagt froher uns als Fürsten senn; Ihr Glud ift nur erträumt!

5.

Soch lebt, ihr theuern Brüder, all', Durch Biederfinn vereint! Ber redlich benkt und redlich ift, Sen brüderlich von uns gegrfist, Sen ewig unfer Freund!

6

Und niedre Falschheit sen verbannt Aus eines jeden Bruft;

Wer fich durch Sklavenfinn entehrt, Ift dieses Göttertranks nicht werth, Nicht werth der reinsten Luft!

7.

Nichts trenne unsern Freundschafts= bund,

Kein Schicksal, keine Zeit. So fest, wie Deutschlands Gichen fteb'n.

Steh' er, bis wir zu Grabe geh'n; Sein Ziel sep Ewigfeit!

6.

Drum franzet Blumen um das Glas, Und füllt's mit deutschem Wein. Stoft an, es lebe, was uns liebt. Es lebe, was uns Freude giebt! Und Jubel schalle drein!

Bagenfeil.



1. dringt nicht ber In = bel der 2. finkt in des Bruders um

3. Brüder, der lieblichsten Blithe des Lebens fen noch ein schaumender Becher geweiht! Rauh ift der Bfad gu dem Ziele des Strebens, wenn ihn nicht Liebe mit Rosen berfreut. Drum jedem braven — ifden Wann ichließe ein liebendes Wesen fich an, ichließe ein liebendes Wesen fich an,

Freu = de hin = ab. = schlingen = den Arm!

4. Menn mich die Schauer des Todes umringen, wenn fich die Racht der Berwelung mir zeigt, dann soll mich Freundesarm tröftend umschlingen, dann mache Liebe das Scheiben mit leicht. Britder, dann fegine mein sterbender Blid noch unfres Bunder erhabenes Glüd, noch unfres Bundes erhabenes Glüd,



Bewegt. Einer oder Drei.



- 1. Ber = schen=chet jest die Gril = len, last und des Le-bens 2. Ber wollt' in un = sern Jah = ren schon Gril-len = fan-ger
- 3. Rein Beib, mit uns ver = bun = den durch schwe-res & = he=
- 4. Dem Freun-be un-fern Bu = fen, ge = tren mit Gerg und 5. Dem Kein = be ge-gen = u = ber fteb'n wir als Bur-ichen



- 1. fren'n; wir wol = len Gla = fer pul = len, mid 2. fepn? Der Greis mit Sil = ber = haa = ren flieht 3. band. ver = bit = tert uns die Stun = den, ver=
- 3. band, ver = bit = tert uns die Stun = den, ver= 4. Schwert, fo op = fern wir den Mu = fen, und
- 5. da, zieh'n blank den Bun = des = hie = ber, den



- 1. Smol = lis schen = ten ein, wir wol = len Gla = fer 2. Lie = be nur und Wein, ber Greis mit Sil = ber=
- 3. san = get Put und Tand, ver = bit = tert uns die 4. sind ben = fel = ben werth, so op = fern wir ben
- 5. nie = mand wei = chen fah, gieh'n blank den Bun = des



- 1. ful = fen, und Smol = lis ichen = ten ein!
- 2. haa = ren flieht Lie = be nur und Bein.
- 3. Stun=den, ver = Ian = get Put und Tand.
- 4. Mu = fen und find den = fel = ben werth!
  5. bie = ber, den nie = mand wei = chen fah! (Folgt Bere 6 u. 7.)







6. Pla = ge uns ruft das Ba-ter = land. 7. Mor = gen der Lie = be und der Luft.

(Folgt Bers 8 nach 6 Tatt.)

# 8. (nach) $\frac{6}{8}$ Takt.)

Drum, Brüder, laßt uns trinken, Genießt die Burfchenzeit, Beil end noch Gläfer winken, Und Scherz und Fröhlichkeit.

-----

### Der Geliebten.









# Ca, ça, gefchmaufet!

Nicht zu rafch.



- 1. Ca ça ge-fchmauset, last uns nicht rap-pel = fop-fisch senn, 2. Der Berr Pro-fes = for lief't bent tein Col = le = gi = um,
- 3. Trinkt nach Ge = fal-len, bis ihr die Fin-ger dar-nach leckt, 4. Auf, auf, ihr Brüder, er = hebt den Bacchus auf den Thron,
- 5. So lebt man immer, so lang der jun-ge Lenz uns blinkt,



1. wer nicht mit hau-fet, der bleibt da = heim. 2. drum ift es bef-fer, man trinkt eins 'rum.

3. dann hat's und Al-len recht wohl ge-schmeckt. E-c

4. und fest euch nieder! wir trin fen schon. 5. und Ju gendschimmer die Wangen schminkt.

E - di-te, bi - bi-te



Col - le-gi - a-les! post multa sae-cu-la po-cu-la nulla!

6. Knafter, den gelben, Hat uns Apollo präparirt, Und uns denselben Rekommandirt.

Chor. Edite, otc.
7. hat dann ein Jeder
Sein Pfeifchen Anafter angebrannt,
So nehm' er wieder
Sein Glas zur hand.

Chor. Edite, etc. 8. Schiebt das Berganigen Nicht bis zum Cheftand hinaus, Beim Kinderwiegen Kommt nichts heraus.

Chor. Edite, etc.

9. So lebt man luftig, Beil's noch — Bursche heißt, Bis daß man rüstig Ad patres reist.

Chor. Edite, etc.
10. Bis daß mein hieber
Bom Corpus juris wird besiegt,
So lang, ihr Brüder,
Leb' ich vergnügt! (vivat sequens.)
Chor. Edite, etc.

11. Denkt oft, ihr Brüder, An uni're Jugendfröhlichkeit, Sie kehrt nicht wieder, Die gold'ne Zeit! Ch or. Edito, otc.





- 5. So lebt man immer,
  So lang ber schöne Lenz uns winkt,
  Und Jugendschimmer
  Die Wangen schminkt.
  Edite etc.
- 6. Knafter, ben gelben, hat une Apollo praparirt, Und une benfelben Recommanbirt.
  Edite etc.
- 7. hat nun ein Jeder Sein Pfeischen Knaster angebrannt, So nehm' er wieber Das Glas zur Hand. Edite etc.
- 8. So lebt man heiter, Weil es noch flotter Bursche heißt, Bis daß man, leiber! Ad patres reist. Edite etc.
- 9. Bis baß mein Hieber Bom Corpus juris wird besiegt, So lang', mein Lieber! Leb' ich vergnügt! Edite etc.
- 10. Denkt oft, ihr Brüber! An unfre Jugenbfrohlichfeit! Sie fehrt nicht wieber Die goldne Zeit! Edite etc.

#### Musfateller : Lieb.

Mus bem 16ten Jahrhundert.



- 1. Der lieb fte Buh le, ben ich han, ber liegt beim Birth im er hat ein hol-gern Rod-lein an und heißt ber Mus fa-
- 2. | Bon die fem Buh-sen, den ich mein', will ich dir bald eins es ift der al = ler = be = fte Wein, macht lu = ftig mich jum



- 1. tel = ler. Er hat mich näch = ten trun = fen g'macht, und
- 2. | brin = gen; frischt mir bas Blut, giebt frei = en Muth; fieh



1. froh-lich die fen Tag vollbracht, drum geb' ich ihm ei = ne 2. felbst, was er fur Bun-ber thut, sieh felbst, was er fur



1. gu = te Nacht. 2. Wun = der thut.

Fischart.

# Das Lied bom grunen Rrange.



#### Doppeltes Baterland.



- 1. nur nach Wein, dur sftet nur nach Bein. 2. war men Wein. fe = bens war = men Wein.
- 2. war = men Bein, le = bens = war = men Bein. 3. Leib fein Leid, thut bem Leib fein Leid.
- 4. je . des Web, mi = ber je = bes Beb.

Bilbelm Müller.



Dem Blaschen ift fein Recht gescheb'n, Vive la Compagneia! Bas oben ift, muß unten fteb'n; Vive la Compagneia! Vive la, vive la, etc.

5. Das Gläschen, das muß wandern, Vive la Compagneia! Bon einer Sand gur andern, Vive la Compagneia! Vive la, vive la, etc.

----





- 4. Bar' ich zum großen Gerrn geboren, Wie Kaifer Marimilian, Bar' mir ein Orben auserkoren, Ich hängte bie Devife b'ran:
- ;; "Toujours fidèle et sans souci, "C'est l'ordre du Crambambuli!";;
- 5. Ift mir ein Wechsel ausgeblieben, Sat mich bas Spiel labet gemacht, Sat mir mein Mabchen nicht geschrieben, Ein'n Trauerbrief bie Boft gebracht:
- :,: Dann trint' ich aus Melancholie Ein volles Glas Crambambuli. :,:
- 6. Ach, wenn bie lieben Eltern wußten Der Gerren Sohne große Roth, Wie fie fo flott verkeilen mußten, Sie weinten fich bie Aenglein roth;
- :,: Indessen thun die Filii Sich bene beim Crambambuli. :,:

- 7. Und hat der Bursch' kein Geld im Beutel, So pumpt er die Philifter an, Und denkt: es ist doch Alles eitel Bom Burschen bis zum Bettelmann;
- :,: Denn das ift die Philosophie Im Geifte des Crambambuli. :,:
- 8. Soll' ich für Chr' und Freiheit fechten, Für Burschenwohl den Schläger zieh'n, Gleich blinkt der Stahl in meiner Rechten, Ein Freund wird mir zur Seite steh'n;
  - :.: Bu ihm sprech' ich: mon cher ami, Juvor ein Glas Crambambuli. :.:
- 9. Und fallt ber Bursche burch's Eramen, So schiert er fich ben Teufel b'rum; Er reiset boch in Gottes Namen Red in ber gangen Welt herum,
- :,: Und benft: das war verlor'ne Duh'! Doch Muth, mir bleibt Crambambuli! :,:
- 10. Ihr bauert mich, ihr armen Thoren, Ihr liebet nicht, ihr trinft nicht Wein; Zu Eseln send ihr außerkoren, Und borten wollt ihr Engel senn.
  - :,: Sauft Waffer, wie bas liebe Bieh, Und meint, ce fen Crambambuli! :,:
- 11. Erambambuli foll mir noch munden, Wenn jede andre Freude ftarb, Wenn mich Freund Hain bei'm Glas gefunden Und mir bie Seligkeit verdarb;
  - :.: Ich trink' mit ihm in Compagnie Das lette Glas Crambambuli. :,:
- 12. Wer wiber uns Crambambuliften Sein hämisch Maul zur Mißgunst rümpft, Den halten wir für feinen Christen, Weil er auf Gottes Gabe schimpft;
  - :,: 3ch gab' ihm, ob er Zeter fchrie, Nicht einen Schlnd Crambambuli. :,:

# Luftige Bruder.



lal = le = ra = la!

la, Di = val = le = ra, lal = le = ra,





11nd weil wir lust'ge Ranze find, | So mag es uns nicht schmecken, Bill uns die Stockphilisterei Ir ihren Käfig stecken.

Und weil wir luft'ge Kauze find, Und wollen es auch bleiben, So foll der Zopf die Bögel fich Wo anders ber verschreiben!

## Borbild und Behre.





Griech' und Ro = mer mah=nen dich, fol = ge wei-fem Rath.



Bruder, Bruder, Bru-der auf gur That, auf gur That, auf gur That!



Bruder, Bruder, Bru-der, auf zur That, auf zur That!







- 3. Mich ruft mein Geichist von ben Freunden hinweg: Ihr Redlichen! Ergo bibamus!
  Ich scheibe von hinnen mit leichtem Gepack.
  Drum boppeltes Ergo bibamus.
  Und was auch der Filz von dem Leibe sich schworgt, So bleibt für ben heitern doch immer geforgt, Weil immer der Frohe dem Fröhlichen borgt;
- :,: Drum Brüberchen Ergo bibamus! :,:
- 4. Mas follen wir sagen zum hentigen Tag?
  Ich bächte nur: Ergo bibamus.
  Er ist nun einmal von besonderem Schlag;
  Drum immer auf's Neue: Bibamus.
  Er führet die Freude durch's offene Thor,
  Es glänzen die Wolfen, es theilt sich der Flor,
  Da scheint uns ein Bildchen, ein göttliches, vor;

:.: Wir flingen und fingen Bibamus! :::

Boethe.

# Bas ift bas für ein burftig Jahr 2c.





- 1. v schafft mir, schafft mir 2. fällt wie auf bei = gen
- 3. foll mei = ne Lieb = fte



4. Und wenn es cuch wie mir ergeht, So betet, bag ber Wein gerath, Ihr Trinfer insgemein:

:,: D heil'ger Urban, schaff une Eroft! :,: Gieb heuer une viel ebeln Moft,

:,: Daß wir bich benebein. :,:

Uhland.

4. frei, und



frei, auf daß es glud-lich fen,

und

Ih. Rörner.







-----











Bein jum Got = ter = tranf; 1. | Narr sein Le = ben lang,

und al = le Reh = len itim = men



Bir Menschen find ja alle Bruder, Und jeder ift mit une verwandt, Die Schwester mit dem Leinwands= mieder,

Der Bruder mit dem Ordensband; Denn jeder Stand hat aufgehort, Wenn wird bas lette Blas geleert.

Der gute Würft im Reiche lebe, Mit Allem, was ibm angebort; Und unfer Baterland umichwebe Der Friedensengel ungeftort; Der Menich fen Menich, der Stlave

frei. Dann eilt die goldne Beit berbei.

Bem fur ber Menschheit edle Sache Ein gutes berg im Bufen ichlägt, Ber gegen Reinde feine Rache, Und gegen Freunde Freundschaft begt; Ber über feine Pflichten macht, Dem fen bieß volle Glas gebracht. Ber aus Fortuna's Lottoradchen Den Treffer feines Berthes gog; Ber einem edlen deutschen Madchen. Das treu ihn liebt, nie Liebe log; Wer deutscher Beiber Tugend ehrt, Sen ewig unfrer Freundschaft werth.

Beim Silberflange voller humpen Bedenken wir des Urmen gern; Gin Menschenhers ichlägt unter Lumven.

Ein Menschenberg ichlägt unter'm Stern.

Drum, Brüder, ftoft die Gläfer an: Es gelte jedem braven Mann!

Dem Dulder ftrable Soffnungefonne, Berfohnung lächle unferm Teind, Dem Kranten ber Genefung Wonne, Dem Irrenden ein fanfter Freund Bir wollen gut durch's Leben geb'n. Und une einit beffer wiederfeb'n.

# Bei'm Berumtrinfen.







1. wird er dein Un-tergang fenn, - fonft wird er dein Un-tergang fenn.

2. 3ch hab' es ihm heilig verfprochen, auf etliche Jabre zwar nur! Doch nach zwei fo febredlichen Wochen vergaß ich ben albernen Schmur.

3. Bie trefflich befam mir die Speife! Die fchlief ich fo rubig bie Racht! Die

war ich fo munter, 10 weise, fo froblich

gum Sterben gemacht. 4. Tod, hore! man hat mir befohlen: ftirb, ober entjage bem Bein! Gieb, mann bu willft, fannft bu mich bolen; bier fit ich, und ichente mir ein.

# Letter Wille eines Burichen.

Mit Musbrud.



- ich einst im Rau-sche ster = be, be = ara = be mich mein joll man mich zum
- 2. Statt auf den Rirchhof, auf den Schragen, 3. Statt in's Bett der ftil = len Ru = he, nam = lich ftatt ber
- man stel = le auf die Ton = ne statt des Rreu-kes. 4. Ilnd
- 5. Statt zu be = fpri-gen mit dem Be = del, ? ftatt des Weihbrams



- Er = be hol = dem Sai - ten = fpiel, näch = ster un = ter lau = tem Rel = ler tra=gen un = ter Gla = fer = flang,
- 3. Tod = ten = tru=be, man mich le = ge in ein
- größ = te 4. statt der Rro-ne, mir das De = cfel = alas.
- nebm' man al = ten au = ten 5. auf den Schädel.



- un = ter hol = dem Sai=ten spiel. lau = tem Glä=fer un = ter flana.
- man mich in ein Fag. le = ae mir bas
- größ = te De-cel alas. 5. nebm' man al = ten au-ten

sieht :::

Statt mich betend angurauchen, Soll ein Jeder Taback schmauchen, :: Bis ber Dampf mich grau um=

Statt mir Meffen zu bezahlen, Sen das Geld euch Brudern allen ::: Bum Versaufen rein vermacht. :;:

Denn man folle in den Schenken Spater meiner noch gebenten, :,: So lang' man icherat und füßt und lacht. :,:

## Des Triufers Teftament.

a)



3br Bru-ber, wenn ich nicht mehr trin-te, ge-lahmt von Bicht und Sterb' ich dann beu = te o = ber mor=gen, fo ift mein Te = fta=

- 3. Bei'm Sarage lagt es nur be = men-ben, ftedt mich nur in ein
- Im Releter mußt ihr mich be = gra-ben, wo ich fo man=ches 5. Und wollt'ihr mich ju Grab' ge = lei ten, fo fol = get 21 = le,
- 6. Auf mei-nen Grabitein fest die Bor-te: er mard ge = bo = ren.



für das Be-grab = niß mußt ihr 2. ment ge-macht, 3. Rheinwein-faß, ftatt den Bi=tro = nen in den

den Ropf will ich beim Bap = fen 4. Faß ge = leert;

5. Mann für Mann, um Got : tes = wil = len lagt das 6. muche und trant, jest rubt er bier an die-fem

for = gen, doch San = den. nebm' ha = ben. die Lau = ten. ftoft

mo

Dr = te.



1. glaubt, es ift mein En = be nab.

2. ch = ne Glang und ob = ne Bracht. 3. je = ber fich ein vol = les Glas.

4. Fü = ge nach der Band ge = fehrt.

5. lie = ber mit den Gla-fern an. er ge-zecht fein Le = be = lang.

Bival = le = ral = le = ra, Bi=val=le=



ral = le = ra, Bi = val = le = ral = le = ra, Bi = val = le = ra.



### Urbummellieb.



bei = bi bei . ba.

inch=bei = di

bei = da!

ind=hei = di







### Saufmeffe.





#### Erinf: Comment.



1. 2. Sa dont, fa dont, fa dont, fa dont! Go leb'n wir al = le Ta-ge



- 2. in der al = ler-flott = ften Saufcompag = nie.

Bas fagen denn die



- 1. Pfer-de und rei = ten durch das Feld, mie Belb, ja burch bas Feld. wie ber
- 2. Leu = te, wo fommt das al = les mir her, ef fen mo fommt bas ber.



- Rrie = ges = held. 1. al = ler = fi
- 2. de = fto we = ni=ger und trin-fen de = fto mebr. ef : fen

(Befprochen:) 3. Ber den achten - - er Saufcomment foe bat, Der itebe auf. Rehm' feinen Schnurrwichs gur Sand, Und wichse fich dreimal rechts, Dreimal links und Dreimal ben Anebelbart, Und dann nehm' er fein Glas gur Sand Und trint' es aus bis auf ben Grund. (folgt Schluß.)





was fie ha = ben, Strumpf und Schuh, Strumpf und Schuh,



### Bivat Bacchus!





Gopel's Lieber- und Commerebuch. 2. Auff.







# Rundgefang.



# Rundgefang.

























### Erinefpruch.

Solo (ber Chor repetirt jede Beile).



- 1. In sa ni ta tem o mni-um, ça ça!
- 2. Es le ben mah = re Frenn = De boch! ça ça! (fe le = be auch mein Madchen boch! ça ça!



- 1. ab sen ti um, prae-sen ti um, stri ctis si me bi-
- 2. Ge le = be, mer flott com-mer-cirt, menn's fein mugauch den



- 1. ben-ti-um, ça ça ça ça ça!
- 2. Sie=ber führt, ça ça ça ça ça!

#### Cerevisiam bibunt homines.



000

# Todes = und Lebens = Verlängerung.

Seiter. Giner oder Bwei.



Es . laf = fen fich die tod = ten Für = ften bal = fa = mi = ren,



Fürsten bal-sa = mi = ren, um de-sto lan-ger im To-be gu senn;



um de = fto länger im To-de zu fenn; wir a = ber wollen uns im



Le-ben balfa = mi-ren, im Leben bal-ja = mi = ren, um de = fto



langer im Le-ben gu fenn, um be-fto lan - ger im Le-ben gu fenn!







Punftum macht: Blas auf's Grab ge = bracht!

Dieg nehm' er als Bi=





nehm' er ale Bi = a = ti-cum bin = n-ber in's E=ly = fi = um!

## Alles genng!









Quando con-ve-ni-unt Ca-tha-ri-na, Si-byl-la, Ca-mil-la,



ser-mo-nes fa-ci-untvel ab hoc, vel ab hac, vel ab il-la.





Blau = e So = fen find fcon, wenn fie nag werd'n, werd'n fie



grun. Und ich muß mir boch, und ich muß mir doch ein Baar



blau = e So = fen laf = fen ma-chen noch.

## Bon ber Bafferfluth.



die bem Belt-gerich-te großen Schaden thut? Der Damm bricht los! ber



Damm bricht los! ber Damm, ber Damm, ber Damm bricht los!

#### Canon militaris.



Bift mein Sanden, bleibst mein Sanden, tommit mit mich i



mein Quartier, fürcht' bich nicht por bie Soldaten, ben ich bin ein Offigier.
Da capo accelerando

# Ganon des ziegenden (Quinten:) Bocks.



Benn der Bod fdreit Mabri = di-dab, Mahrt = didah, Mahrt = didah!

gteb'n !

Ru = fuf!



### Die Glocke ju Rapernaum.

Ru = fuf!

Ru=fut!



Die Glo-de gu Ra -per-na-um geht bum bam bum bum bum. Die

### Bierwalzer.



\*) Bei biefen beiden Reten wird bas Signal jum Iten Theile gegeben, namfich abwechselnt gebntet, gepfiffen, geladt, genie't, mit ben Sigen geltamytt, mit Meffern over Schlüffen an bie Glaier geflepet, mit ben Glaserbecken geflappert, mit ben Stülben geruticht u. i. m., welche Berrichtung wahrend bes Iten Theils spratuert. Bei ber letten Bitoberbelung bes Gangen werden ismmilde Sunftionen, welche guber unter bie Mitwirfenden zu vertbeilen find, zugleich vollzogen.







### Glücklicher Wahn.



4. lie = ber

in's

#### Glücklicher Bahn.



Birtheshaus ju = rud.

v. Dubler.

#### Das thut der Wein!

Mit Laune.



## Glucklich allein ift ber Zecher, der trinkt.







1. Ber nie-male ei = nen Ranfch geshabt, der ift fein bra = ver fei = nen Durft mtt Ach = teln labt, fang' lie = ber gar nicht

2. Doch ju viel trin-ten ift nicht gut, drei Quart find e = ben Ohr der Sut, ift nur der Wein auch



1. \ Mann, juch = he, der ift fein bra - ver Mann. an, juch = he, fang' lie = ber gar nicht an.

an, juch = be, fang' lie = ber gar nicht an. Da drebt fich recht, juch = be, drei Quart find e = ben recht,

2. | acht, jud = be, ift nur der Bein auch acht.

Trinkt un = fer





2. er fich nicht jum Saus bin = ein.

3. Ich fag' halt allweil: modicel 3ch steh' noch allweil grab', juchhe, Doch liegt man auf bem podice, Jit's um den Wein nur Schab', juchhe, Das ist ein Weinchen wie ein Nact! Subsch g'rab, bubich g rab und nicht

3id jad!
4. Wenn rein wie Gold das Re-

In unfern Glafern blinkt, Sich jeder Becher wohlgemuth Sein tleines Rauschchen trinkt, Dannscheint die Welt mit ihrer Pracht Für munte Trinker nur gemacht. 5. Ein jeder Trinfer lebe hoch, Der bei dem vollen Glas Schon oft der Arbeit bartes Joch, Des Lebens Müh' vergaß. Ber dich verschmäht, du ebler Bein, Der ist nicht werth, ein Mensch ju seyn.

6. Drum trint' ich, weil ich trinfen fann

Itnd mir ber Bein noch schmedt, So lange bis der Sensenmann In's fuhle Grab mich ftredt. Dann endet fich mein Lebenslauf, Dann bort mit mir der Durft auch auf.

## Gwiger Durft.

Dicht gu ichnell.



1. 3m fuh = len Rel = ler fig' ich hier auf einem Jag voll Re-ben, bin fro = hen Muthe und laf = fe mir vom al-ler-be-ften gesben.

- 2. Mich plagt ein Da-mon, Durit genannt, doch um ihn zu verschenchen, nehm' ich mein De e del e glas zur Sand, und lag mir Rheinwein reichen.
- 3. Il = lein mein Durft veramehrt fich nur bei je-dem vol-len Becher;



- 1. Der Ru-per giebt den Be ber voll, ge = ber-fam meienem Bin = te, 2. Die gan = ge Belt er-fcheint mir nun in ro = fen = ro-ther Schminfe;
- 3. Doch troft'ich mich, wenn ich zu = lest vom Fag zu Bo-den fin = te,



- 1. reicht mir das Glas, ich halt's em spor und trin-fe, trin-fe, trin-fe, 2. ich fonn te Riesmand Leises thun, ich trin-fe, trin-fe, trin-fe,
- 3. ich ha = be kei = ne Pflicht verlegt, denn ich trin-ke, trin-ke, trin-ke,







2. Doch nein, er ift ein ar = mer Wicht, ein





1. fei = nem Ab = laß = geld,

er trinkt den al = ler = be = ften 2. Madchen füßt ihn nicht, er schlaft in fei = nem Bett al=

3. ei = nem gro-fien Saus voll mun-der = icho-ner Mag-be-

1. Bein; der Pabit anch ich moch = te doch fenn. 2. lein; ber Pabft nicht ich möch = te doch febn.

ich moch = te doch auch Gul = tan 3. Tein : fenn.

Doch nein, er ift ein armer Mann, Er lebt nach feinem Alferan, Er trinft nicht einen Tropfen Bein; 3ch möchte boch nicht Gultan fenn.

Betrennt wünscht'ich mir beider Blück Richt einen einz'gen Augenblick, Doch das ging'ich mit Freuden ein: Bald Pabit, bald Sultan möcht' ich fenn.

ŏ.

Drum, Madden, gib mir einen Rug, Denn jest bin ich der Gultanus; Drum, traute Bruder, ichenft mit ein, Damit ich auch der Pabit fann fenn.

-- 1 36 1 ---



Rie = mand verträgt fich fo herr - lich als wir ; Gluck, Gluck, Gluck, Glud, Glud. fivricht's doch die gart-lich = fte Spra = che mit mir.



Gilnd. Glud, Glud, Glud, Glud,



1. janb'rische To = ne, und fie ver-fte = bet der Mohr und Ral = muck.

2. Mancher vertändelt mit Beibern fein Leben, hofelt und harmet und ichmachtet fich frant; benn auch den rofigen Lippen entschweben oft genug Griffen und Launen und Bant. Blud, Blud 2c. fpricht nur die Schone, welcher ich frohne, und fie begehret nicht Rleiber, nicht Schmuck.

3. Wenn fich bas Schicffal, mit Bettern gerüftet, wider mich froben Befellen erbost, und mir den Barten der Freude verwüstet, dann ift das Klaichchen mein einziger Troft. Blud, Blud 2c. fluftert die Treue, und wie ein Leue trop' ich bem Schicksal und fage nicht Much.

4. 3ch und mein Flaschchen, wir Scheiden une nimmer, bis mir der Luftbach bes Lebens verrinnt, und in des Schreiners verhaftem Bezimmer Schreckbar ein ewiges Dürften beginnt. Glud, Glud ac. dich follt' ich mijfen, dorthin geriffen, unter des Grabfteine umnachtenden Druck.

5. Gie nur, fie durften nicht, die ihn erleben, jenen die Todten er= weckenden Ruf; fofflichen Bein ning es oben doch geben, wo er regiert, der die Reben erschuf. Blud, Blud ac. flingt es bort wieder, himmlische Bruder, reichet mir einen verjungenden Schluck.

Lanabein.

### Sörtzu!



Sort gu, ich will ench Weisheit Reigt ench des Rein-des Glad gum

Müßt ibr vor gro-gen Berr'n ench

Wenn Nachbarn en = re Rech = te

Wollt ibr in an = ge = neb=men

Benn Madeden uneem = pfind-lich

8. Wenn Trin-fen gro-ge Gun-de 9. Stellt fich, ein furchtba = res Ge = rip = pe, der blaf = fe

Rei = be, becft euch nur beu-gen, febt ihr fie fran-fen mit bo = fer

Bil-dern den Wlad-chen Sat fich das Glud ju = rud-ge = 30 = gen, fend ihr von

blei-ben, mur Scherz mit mä = re, fo muß = te



2. Woll', ihn Sammt und tag = lich bo = ber Luft und ar = gen

en = re Lie = be Hoff=nun = gen be = eu = rer Lie = be

8 ja, bei mei = ner 9. Tod mit sei = ner

fel = ber gu be = zwingen, fenn' ich, ich fenn' fie gang al= Gei be, ihr geht, er muß ge = fah = ren ftei-gen, weif't man euch ab, lagt Nar - ren Ran-fen, mer mird euch fet = nen Bei-ftand schildern, und buntt ench Pro-fa gu ge= tro-gen, fällt bier und da ein Luftichloß trei-ben, und fpot = ten eu = rer Bergene= Chere! die hal = be Welt des Teu-fels Div-ve bei ench un = an = ge = mel = det



es lehrt fein Dot = tor, fein Pro = fef = for fie grund-li= er fahr' und ü = ber = rech = ne fenn;

ein; laßt fie nur Re = ve = ren = zen gu den Ra = bu 4. leib'n? Geht ja nicht

5. mein: geht ja nicht hin zu den Po ein; lagt ab, Ru = i = nen zu be

7. pein; raft ja nicht ge = gen eu = er 8. fenn. Glaubt ja nicht jol = de nar-ren

ei s nem vol=len 9. ein; greift raich nach

Schulden, und ihr, für ma-chen, und um die

= li = ften, die fich in e = ten, ibr babt fie = schauen, sucht euch ein

Le-ben, und fratt mit din=ge und fingt, fo Beder, u. fprecht: will=



#### Rheinweinlied.





ift fold' ein Wein nicht mehr, ift folds' 2. ho = len, wir ho = len ihn da nicht, wir bo = len ftil = le, voll Rraft und Muth, und boch voll und doch 4. Bau = che, und nicht Stel = le werth, und nicht ber ber 5. fin = gen, ba = bei nicht froh = lich fenn, ba = bei nicht et = was Lau = je = gold, und et = was 6. fu = chen. und 7. Ru = fter, auf ihm die Rreug und Quer, auf ihm 8. ge = ben die = fen La = be = wein, uns uns 9. la = ge, wir ga = ben ihm ben Wein, wir





Matth. Claubing, 1777.





- 2. gold = ne Rind ber = vor.
- 3. man = ches luft' = ge Schloß.
- 4. li : den Graf = ten fprengt.
- 5. luft = um = wund = ner Speer.

Klimer Comitt

6. So wie die Schwingen sich entfalten, Läßt er die lichten Augen sehn, Zäst ruhig seine Priester walten, :: Ind kommt herauf, wenn sie ibn

flehn. :,: 7. Aus seiner Wiege dunklem

Ericheint er im Ariftallgemand; Berschwiegner Eintracht volle Rose; Trägter bedeutsam in der Hand: ;: 8. Und überall um ihn versammeln Sich seine Innger hocherfreut, Und tausend frohe Jungen stammeln ;: Ihm ihre Lieb' und Dantbar-

feit. : .:

9. Er fprigt in ungemegnen Strablen Sein inn'res Leben in die Belt; Die Liebe nippt aus feigen Schalen, ;; Und bleibt ibm ewig zugesellt. ;;

10. Er nahm als Beift der gold's nen Zeiten

Bon jeher fich des Dichters an, Der oftmals feine Lieblichkeiten :: In trunknen Liedern aufgethan. ::

11. Er gab ihm, feiner Treu gu Ehren,

Ein Recht auf jeden hubschen Mund, Und daß es keiner ihm darf wehren, :,: Thut Gott durch ihn es allen kund. :::

Novalis.

## 1811r Rheinweinlieb.

Melodie: "Auf grunen Bergen ward geboren."

1. In liebender Umarnung brannten Die Sonne und der Erdenfreis, Ind Kinder ohne Zahl entstanden ;: Sellprangend zu der Eltern Preis! ::

2. Ein Beuge der Bermablunge=

Erglanzt ein Stern in filler Nacht, Und Strahlen sendend gleich ber Sonne,

:,: 3ft er ein Serold ihrer Macht. :,: 3. Doch einen lieben Sohn vor

Erzengt der Mutter reicher Schoos. Und zu der Eftern Bohlgefallen :,: Blüht er, ein Jüngling, starf und aroß. :.:

4. Des Baters und der Mutter Jüge Trägt er im Sinu und Angeficht; Der Sonne Sohn kennt keine Lüge, :: Der Erde Kind ftrebt nach dem 5. Und alle Clemente bringen Dem Liebling ihre Gaben dar; So Glut als Wasserklarbeit bringen

:,: Aus feinem Befen wunderbar. :,: 6. Die foftlichste der Gaben fendet Ihm die beweglich treue Luft,

Die Balfamhauch der Blüthen fpenbet,

:,: Und aller Blumen fußen Duft. :,:

7. So steht er himmlisch ausge-

Im Junglingsalter fchon ein Manu, Der gern fich allen Frenden gattet, :: Mit Kraft und Milde angetban, :.

8. Sein Bohnfig ift am deutschen Rheine,

Doch läßt er gern bei une fich feb'n, Benn wir im traulichen Bereine, :.: Das bobe Götterfind verfteb'n! :.:

Dr. & Conradi.

Licht. :::

#### Die brei Sterne.









2. Und ale die Belt auf's Ren : e in Bau-chesluft ver-



Al = dam einft ber = lo = ren durch fei = nen ar = gen 1. dies; mas in der Gun=de Alu=then die Rre = a = tur er-2. fant, und



1. Big, was U=dam einft ver fo = ren durch fei=nen ar=gen Big, 2. trant, und in der Gun = de Fin - then, die Rre = a = tur er = trant,



1. das giebt der Beinund wie-der, der Bein und fro-be 2. blieb No = ah doch am Le = ben, der Bflanger ed-ler Re

Er flob mit Beib und Rindern Boht in fein größtes Rag, Das ichwamm boch auf den Fluthen, Und feiner murte naß. So hat der Bein die Frommen Dem Baffertod entnommen.

lind als die Fluth zerronnen, Da blieb das runde hans Auf einem Berge figen, Und alle fliegen aus, Begrüßten frob bas Leben Und pflangten neue Reben.

Das Fag blieb auf tem Berge Bum Ungedenfen fteb'n. Bu Beidelberg am Recfar Ronnt ihr es felber feb'n. Mun wigt ihr, wer die Reben Um Rhein uns hat gegeben.

Und will noch einer wagen, Den beil'gen Bein gu fchmab'n, Der foll in Bafferfluthen Erbärmlich untergeb'n. Stoft an und fingt, ihr Brader, Der Bein und frohe Lieder! Bilb. Müller.



1 weil du fo ein from-mes Sans, 2 möcht ich ar-mer al - ter Manu 3 wies ihm al - les fo und fo;

4. Rel = ler dann und preft den Bein, 5, trank, nachdem die Sundfluth mar,

6. weil dar = in er = fau = fet find

jo bitt' dir ei = ne Gna = de ein an = der = weit Ge = tran = fe der No = ah war ohn' Massen und füllt ihn gar in Käf = fer dereibun=dert noch und fünf-gig all fünd-haft Bieb und Menschen=



- 1. aus, Und weil du fo ein from-mes Saus, fo bitt' dir Saus, fo bitt' dir
- 2. han. Drum mocht' ich ar = mer al = ter Manu ein an = ber =
- 3. froh. Und wies ihm al=les jo und so ber No = ab
- 4. ein. Bant Rel = fer dann und preft den Bein, und füllt ibn
- 5. Jahr. Er trauk, nach = dem die Gund-fluth war, drei-hun-dert
- 6. find. Die weil dar in er fau fet find, all fund baft



- 1. ci = nc Gna = de aus."
  2. weit Ge = tran = te ban."
- 3. war ohn' Massen frob.
- 4. gar in Faj-fer ein.
- 5. noch und fünf-zig Jahr.
  - 6. Vieh und Menschen = find.

Aug. Kopisch.

# Der Bein erfreut bes Menfchen Berg ic.



















### Dentiches Trinklieb.







6. Rafder.

#### Trinflied beim Doppelbier.



## Bivat die Bier. Republif!

Andante.



- Der Bierstaat, nur ber Bierstaat fei es, in ibm liegt Manfauft als wie ein Ran- ni = ba = le, im Ra- ben=
- Auf je bem Dach ein Reftvoll Stor-den, in it = bem Man fauft u. f. w.
- Be = brat'ne Ba =ring, die da flie . gen mit Genfin's Man fäuft u. f. w.



- 1. | un = fer Beil al = lein, | jam=mer fommt das Glud;
  - und gang Gu = ro = pa wird ein das ift die neu = e fo = ci=
  - 2. Rel = ler ein Rag Bier,
  - all=ub'r = all Wir= the. Die gern 3. off' = ne Maulhin = ein, vor fei = nem Menich die Ding' ab=



- frei = es, ein per = ma = nen = tes Lich = ten = hain!
  a = 1e, die veil=chen blan = e Re = pu = blit!
- 2. bor = gen, und icho = ne Ma = del vor der Thur.
- 3. zie = gen, ein Da = la' La = ma fel = ber fein.





Jahr ift gut, braun Bier ift ge = ra = then, brum Das

2. Und feb' ich ein braun Bier, o welch ein Ber = anu-gen! ba einer vor Schul-den nicht bleiben gu



1. wunsch' ich mir nichts, als drei-tau = fend Du = fa = ten, da = mit ich fann thu' ich vor Freu-den den Sut a = be = gie = gen, be-tracht' das Ge= geht er in's Birthehaus und fest fich jum Schmaufe, er fest fich jum



1. fchut - ten braun Bier in mein Loch; le und mebr ich 2. mach = fe. gro = ge Ull = macht! D Das ei = nem aus

3. Brau-nen und thut, was er fann, wer ibm da und



bef = fer ichmedte noch. 1. trin-fe, de = fto bef = fer schmeckte noch, de = fto 2. Traur'gen einen Lu = fti = gen Lu = fti = gen macht, ei = nen 3. fordert, der fommt ü = bel an, ber fommt ü = bel

4. Bei der erften Galbe ift es mausle ftille, weil feiner mit einer was anfangen wille, die zweite wird fritisch, die dritte muß zieg'n, bei der vier= ten giebt's Schläg', daß die Saar' davon flieg'n.

5. Unfer Berrgott im himmel muß felber drob lachen, mas die Menschen für närrische Sachen thun machen, planiren, plattiren, plattiren, plani= ren, und g'letten ba thun fie wohl gar appellir'n.

6. Wenn ich einstens fterbe, fo thut mich begraben nicht unter ben Rirchbof, nicht über ben Schragen, hinunter in Reller, wohl unter bas Faß! Lieg' gar nicht gern troden, lieg' allweil gern naß.

7. Auf meinem Grabsteine da fonut' ihr's einst lefen, was ich für ein narrifcher Rerl bin gemefen, beftan= dig besoffen, zuweilen ein Rarr, boch ein ehrlicher Rerle, und bas lette

ift mabr.

### Erinflieb.









4. :,:Wo möcht' ich feyn?:,:
Wo zwei Freunde fich weih'n auf Lebenözeit Ginander zu lieben in Luft und Leid,
Wo zwei wackere Manner ber Freundschaft fich weih'n,
:,: Da möcht' ich feyn!:,:

5. :.: Wo möcht' ich fenn? :,: Wo bas Liebenen mein, hold. Bruft an Bruft In's Auge mir schaut mit unendlicher Luft, Wo mich hold umfaßt die Geliebte mein!

:,: Da möcht' ich fenn! :,:

D. E. B. Wolff.

#### Der Baffertrinfer.









1. Sei = fa! ftoft frob = lich an, frob-lich an, frob = lich an!
2. Sent' tußt mich ein ro = fig Kind, ro = fig Kind, ro = fig Kind, 3. Sent' fig' ich auf'n bo = hen Pferd, ho = hen Pferd, ho = hen Pferd, 4. Barft auch ein Ko = nige = fohn, Ko = nige = fohn,



1. wohl dem, wohl dem, der trin = fen fann. 2. mor = gen, mor = gen, wen fie schöner find't;

3. mor = gen, mor = gen lieg' ich zur Erd'; 4. ein = mal, ein = mal mußt du da = von; Steht mir das heut' hat's mir ew'ge heut' ist mir die gange ftirbit inna, ift's



1. Sent' gu fraa' Mor = gen Be = ficht, ich nach mor = gen ift al = le Tren' geschwer'n, Lieb' per = for'n: 3. 2Belt ju flein, mor-gen schar = ren's in die Grub' mich wirst friegst fel = 4. auch nicht schad', alt, ber



juch-be! juch-be! ftoft froblich an! an! Juchhe, juchhe, juchhe!







Du, o Betrus, baft vor Dem Respect, Der durch's Glas die Reihen nieberfreckt.

Stell' dich, fpricht er, gu ben luft's gen Engeln ba,

ha, ha, ha ha ec.

Ich rangir' mich in die Compagnie, Bin nun felbit ein Engel, weiß nicht wie:

Trinke, finge, springe mit dem Chor

hopp, hopp, bopp ec.

5,

Seht ihr nun, wohin das Trinken brinat.

Wie dem Zecher Alles wool gelingt? Gram und Aummer wird bestegt, sie wurzeln nie.

(gepfiffen.)

Frohlich hat man alle Maden lieb; Kommt mitunter auch ein fleiner Sieb,

Thut nichts! Schlaft, und macht gleich wieder nach der Rub:

glu, glu, glu 2c.

Carl Stein.

## Raifer Bengel.



- 1. "Was ichiert mich Reich und Rai ferprunk mit all
- 2. Drauf Rur = fürft Rusprecht von der Pfalz bub an: "Mein
- 3. Und als ber Rai = fer Ben gel das und afl
- 4. Der Rai = jer iprach : "ber Bein ichmedt mir, bas fag' ich
- 5. "Bebl an, Den San = bel geb' ich ein!" fprach Ru-precht
- 6. "Mimm Scepeter, Ser = me = lin und Kron', nimm Al = les,



- mir viel bef = fer doch ein Trunf in 1. bo = jen Pla = gen, will
- 2. Derr und Rai fer! ibr iprecht all = ba mit vie = lem Sat vom
- 3. Serrn ver = nom=men, ba lie = fien fie von dort ein Sag des
- 4. obn' Be = ben = fen : und wer des ed = len Bei=nes bier ge=
- 5. mit Be = ba = gen. "3ch will ftatt en = er Rai=fer fenn und
- bod qualt bich Zwietracht einft und Gobn, fo 6. mas ich tra = ac;



- Ru = be bier be = ba = gen!"
- 2. ro = then Us-manne = bau = fer.
- 3. et = fen Bei = nes fom = men.
- nug mir woll = te ichen = fen, 4.
- tra = gen; 5. cu = re Rro = ne
- 6. bent' an mich und fa = ge:

- So fprach der Rai = fer
- Doch glaubt mir's, ich be=
  - und fet = ten fich früb
  - dem gab' ich mei = ne
  - Tin = ber, dunkt mich, pier
  - Wein ift mehr als der



- 1. Ben = zes = laus, und trant den vol = len Sum = pen aus beim
- 2. richt' end recht: auch Ba = cha = ra = cher fchmeckt nicht fchlecht beim
- 3. Ia = ges bran, und ichent-ten ein und ftie = gen an beim
- 4. Krou' jum Dant!" Er fprach es, schwieg und trant, und trant beim
- 5. find ge = nung, die die = nen ench der = weil jum Trunk beim
- 6. Kro = nen merth; das hat ein Rai = fer mich ge = fehrt beim





----

## Philosophie im Erinfen.



- 1. Seit Baster Rosah in Boscher gog der Transbe trinteba : red trinft je der ehr : li : che Tifch-ge : nug, duch fei : nerweiß, was er
- 2. Die Dicheter fangen zwar weit nit breit: "ich flin = ge, bu flingeft, er und abneten et-was von Gott-lich feit im: "trinft, ibr Bruederschen,
- 3. 3 3ch hab' ibn errungen, den bo : ben Beift, ge = faßt ben gött = li : den ich weiß, ihr Trinfer, mas Trinfen beißt, und alles mas noth ift bar=



- 1. Blut, thut! Man trinkt, wie man ex = i = ftirt, als
- 1 thut! Man trinft, wie man er = i = ftirt, als wenn sid's von trinft!" Sie ga = ben dem Denfer den Binf; | boch fei = ner be= fei = ner be=
- 3. | in Merkt auf, und trinket ber = nach; da = mit nach Brin=



- 1. felbst fo ver = stan = de, mas Trin-fen und Da-fenn heißt; des 2. nugt ums Gi = ne, mas noth ift, zu fin = den drin den
- 3. zi = pi = en or = dent-lich hent'in dem Trin = fen fen Phi=



- 1. Trin-fene Beift bat Riemand noch de = du = cirt.
- 2. tie = fen Sinn im: "trint, mein Bruderchen, trint."
  3 lo = fo = phei, bort mei = ne Beb=re ge = mach!

(Folgt Bere 4 - 7.)

4

Ich setze mich hier an den Tisch voll Wein,

3hr Andern fest ench herum; Gefest muß jeder Selbsttrinker senn, Sonst purzelt am End' er doch um. So sind wir denn Alle gesest! Run set ich mir richtig Gesestem entgegen das volle Glas;

Thut ihr auch bas! Jest kommt bas Beste gulegt. Alle. Wir segen und richtig Gefesten entgegen bas volle Glas.

Gethan ift das! Run kommt bas Beste zulett.

5.

Das bloße Segen ist Theorie, Man dürstet immer dabei; Die Praxis ist eben die wahre Sophie

In unferer Philosophei. Und nun, wie machen wir das? Ich schlürf' aus dem Glase den d'rin mir entgegengesetzten Wein In mich hinein,

Gin Jeder leere fein Glas! Alle. Er schlürft aus dem Glase den d'rin ihm entgegengefesten Bein

In fich hinein Und jeder leeret fein Glas. 2

Ihr merkt, ihr Freunde, beim ersten Trunk,

Die Lehre führe zu was, Ich philosophire nicht blos zum Brunk.

Doeire nicht blos jum Spag! Bwar trunten find wir noch nicht, Doch führt uns allmählig das Füllen und Leeren jum bochften 3wech,

Wenn Jeder teck Erfüllt die zechende Pflicht. Alle. Doch führt uns allmählig 2c.

7.

Drum mach' ein Jeder, so oft als ich Den Wein im Glase kapott! Um Ende findet er sich, wie mich, Den wahren sophischen Gott! Denn ist verschlungen der Wein, Und gleichsam ein Ich, das das Nicht-Ich verschlang, sigt man trunken da:

Tralirumla!

Drum heissa! juchheissa! scheukt ein! Alle. Ja, gleichsam ein Ich, das das Nicht:Ich verschlang, sist man trunken da:

Tralirumla! Das mahre Richt-Ich ift Bein!

3. E. Baggefen.

-- 1 24 1 ---

### Abendlied, wenn man aus bem Wirthshaufe geht.



### Abendlied, wenn man aus dem Wirthshause geht.



3, Und wer fein Gläschen trinft, Gin luftig Liedlein fingt

1. schmeekt ihm doch nicht bei er, nicht bei e 2. Gast darf wie e der e fom men, ja fom e

In Frieden und mit Sittsamfeit, Und geht nach Saus zu rechter Zeit, Der Gaft darf wiederkebren in Ehren.

4. Jest, Brüder! gute Nacht! Der Mond am himmel wacht; Und wacht er nicht, so schläft er noch, Bir finden Beg und hausthur doch, Und schlafen aus in Frieden!

Debel.

## Die vaterländischen Gefangvereine.













#### Mein Liebchen.

Gemüthlich.



Mei=ner Biel=ge=lieb-ten gleich ift fein Madchen in dem Reich;

2. Raum, eh' noch der Morgen grant, hangt die Lieb = li = che ver = traut

3. Die fes in = Be Lip-pen = fpiel wird mir nimmermehr gu



1. ei = ne beff' = re Beu = te macht fein Fürft; drum trag' 2. schon an mei=nem Munde; v wie bren = net fie 3. und in lan-gen Bu-gen ichlurf' ich gie = rig man = che Stund'





2. Wer ift fro = ber dann als ich. 3. aus dem icon ge = form-ten Mund

Danches Gilberfettden mand Meine pflegerifche Sand, Manches Band von Getben Um ben ichonen Sale; es muß, Ber fie fieht, mir ben Benug Diefer Solden neiben!

Schwirrt ber Sorgen duft'rer Schwarm Dir vor Mugen, brudt ber Sarm Meine Geele nieder; D dann fuhl' ich ihren Berth, Denn aus ihrem Munde fehrt Ruh' und Friede wieder.

Abende bei bem Mondenfchein Lieg' ich oft mit ihr allein Singeftredt im Grafe; Manches Madchen, jung und fdon, Rampit bann im Borubergeh'n Ueber fie Die Rafe,

1. auf den San = den, laf = fe nie fie von mei = ner Gei = te. auf dem Er = ben = run = be? La-bung und Ber = qui = gen.

> Mancher reiche Mufelmann Schafft fich beren viele an, Liebt fie alle trene, Bird von einer heut befeelt, Und am anbern Morgen mablt Er fich eine neue.

Lag, v Schicffal, fie mir nur; Gie ift mir von der Ratur Eine fuße Gabe. Fefte, Gunft der großen herrn, Tang und Spiel verlaß ich gern, Wenn ich fie nur habe.

Wenn man ichmählich von ihr fpricht. Thu' ich, als bemerft' ich's nicht, Db ich's gleich begreife; Dag fie auch verschmähet fenn. Gie bleibt bennoch immer mein, Meine Tabackspfeife!



1. Wenn mein Pfeifchen bampft und glubt, und der Rauch von Blattern 2. Ed = les Rraut, du ftar - feft mich, gibft mir Araft gum Le = ben,

3. Wenn mein Madchen fpro = be thut, bab' ich nichts ba = wi = ber.



1. jauft mir durch die Ra = fe zieht, tausch' ich nicht mit 2. fonnt'ich, ed = ler Ia = bat, Dich nach Bebuhr er = be = ben!



- 1. Schwindet dann ber Rauch im Bind, fang' ich an gu la = chen,
- 2. Sim = mel ichente Die = fem Rrant frub und fpat den Re = gen, 3. dann beift's : Bruder, rauch' und ichmauch', lach' der Maden Gprode,



al = le

1. und denf': fo ver = gang = lich find 2. und bem Landmann, der es baut,

lau - ter Blud und Ge = gen! 3. denn es ift der Ull = ge = branch : Mädchen thun oft blo = de.

4. Gip' ich in ber Ginfamfeit. Un des Freundes Stelle, Rebm' ich mit Bufriedenheit Meine Pfeife ichnelle ; Rühle ich dann deine Rraft Tief in meiner Seele, D, bann macht ber Gerftenfaft Suger meine Reble.

5. Anaftervfeifchen fonnen amar Nur die Reichen schmauchen, Sollt' ich aber darum gar Reinen Tabat rauchen? Sa, ihr Berrn, bas mare fein; Mein, ich bin gescheidter, Laffe Anafter, Anafter fein,

Rauche deutsche Rrauter.

un = ire Sa-chen.

G. C. Pfeffel († 1809).

#### Zabact ift mein Leben.



Ruß.

Wind.

1. haf = fen, felbst ei = nes Madchens 2. schwinden, aleich wie der Rauch im

3. Rofen und Biolen, Madchen, follst du holen, ja holen; Schau nur ein wenig ber! Das, was aus meiner Tasche hängt, Und was aus meiner Pfeise bremt, ja Pfeise bremt,

Das wird Tabad genannt.

4. Rommt, ihr Brüder, alle, Reist mit mir nach halle, ja halle; Da ift der Tabacf gut! In halle, ja, da wächst er, Der allerbeste Knaster, ja Knaster, Drum raucht nur tapfer an!

Munter.





Leut = chen fend mir all' willfomm'nundfest euch um den Gin ed = les Rraut ift der Tuwack, trägt's mancher gro = Be

wenn das ed = le Rraut nicht mar', ftand' mancher Tuwacts= 4. Der Stu-dent fann e = ber obn' La = tein, als ob = ne lan = ge



1. Tijch ber = um, und trinft mit mir ein aut Glas Bier und 2. herr im Sad; Stein, Stahl und Schwamm feind itets bei = famm beim 3. la = den leer, der früh und spat iei = ne Lo-funa bat nua

4. Pfei : fe fenn; Ra = non und Klaus jeh'n no = bel aus bei Alle.



1. raucht da = zu Tu = wack. Tu = wack, wack, wack, Tu=wack, wack, wack und ed = len Rauchtu = mad. In = wack, wack, wack, Tu-wack, wack, beim al = ler = lei In = wack. In = wack, wack, wack, Tu-wack, wack, won ei = ner Bfeif' In = wact. In = wact, wact, wact, Tu-wact, wact, bei



1. raucht da = zu In = wack,

In : wack, wack, wack, In-2. ed = len Rauch = tu = macf. In = wack, wack, wack, In=

3. al = ler = lei In = wack, wack, wack, In-III = wact. Breif' In = In = wack, wack, wack, Inei = ner wact.



1. wack, wack, und raucht da = zu In = wack.

2. mad, mad, mad, beim ed = len Rauchtn = 3. wad, wad, wad, ven al = ler = lei Tu = wack.

ei = ner Pfeif' Tu = mact. 4. wad, wad, wad, bei

5. Der Bub' gum Rauchen noch nicht reif,

Stiehlt feinem Bater eine Bfeif', Und frent fich fehr Un ber Stadtmaner Auf eine Pfeif' Tuwack.

6. Der Soldat auf der Wach' nicht schlafen fann,

Steckt er fich eine Pfeife an, Und rancht für sich Geheimiglich Gine ftille Pfeif' Inwack.

7. Der Rachtwächter auf falter

Straß', Erwarmt fich an der Bfeif' die Raf'; Er rubet nur,

Wenn er ruft die Uhr, Raucht gleich nachher Tuwack.

8. Der Invalid' auf einem Bein Lägt bennoch nicht das Randen febn; Sat frat und früh In der Physiognomie

Gine Pfeif' und raucht Tuwact. 9. Sogar die Marketenderin, Mit Rind und Fägchen thut fie gieb'n;

Ihr Rind fie fangt Und dabei räucht

Sie eine Pfeif' Tuwack. 10. Dem Ruticher fehlt das Mit-

telftück, Stedt in den Bafferfact das Glafticf, Und ziehet fehr Durch Saft und Schmeer, Geschmackvoll Rauchtuwack.

11. Zwei Sandwerksburschen auf Reisen senn

Und hatten nur der Pfeifen ein'; So rauchen fie Per Compagnie

Aus einer Pfeif' Tuwack.

12. Der Mann im eh'lichen Berdruß Schmancht Brunglow und Pratorine, Und puftet febr

Dann um fich ber Den edlen Rauchtuwack.

13. Der alte Mann, icon ohne Bahn, Die Bfeife nicht mehr halten fann. Rimmt flugs bann Barn. Umwickelt warm Die Röhr' und raucht Tuwack.

14. Ans ird'ner Pfeife raucht Monbeer,

Der wohlgenährte Sollander, Rancht Marpland Aus erfter Sand, Den edelften Tuwack. 15. Und wer im Ranchen recht erfahr'n. Der ranche Havannah-Cigarr'n; Sat am Tuwack Dann doppelt Geichmack, Er fant und raucht Tuwack.

16. Der bart'ge Turf', der meint, er warich,

Er fchlägt die Beine untern Mersch, Blast durch den Bart Nach Türkenart Den feinsten Rauchtuwack.

17. Der Chinef' mit feinem curio= fen Sig

Raucht den Tuwacf aus Bernfteinfpit, Zieht Dampf hervor Durch's Beichselrohr, Und ranchet Tentumad.

18. Dier feht auch rauchen den Franzos,

Er bampft ein flein Cigarrchen blos; Er hat gang recht, Es wird ihm schlecht Bei einer Pfeif' Tuwack.

19. Und wenn wir in den Rrieg thun gieb'n, So muß die Pfeife immer glub'n,

Und nach dem Arieg Er folat ber Siea

Bei einer Pfeif' Tuwack. 20. Sie follen ibn nicht haben, nein, Den freien alten dentschen Rhein, Neber kurz und lang Bertreibt fie ber Geftant

Bon einer Pfeif' Tuwad.

# Heber die Beschwerden diefes Lebens.



le = ber die Beschwerden die = ses Le=bens flagt fo necft al = le Roth ver = gesbens, hab'ich nur mein Bfeifchen Sungert der Goldat mit Bi=der = wil=len, fehlt dem Ma=tro-fen

ver = treibt er fich die Gril-len durch ein



dum-me Schnad, flagt fo man-cher dum = me Schnack. 1. Rauchta-back, hab' ich nur mein Pfeifchen Rauch = ta = back. Sent'

Rum und Rack, fehlt dem Da=tro = fen Rum und Rack,

Rauchta = back, durch ein Pfeif-chen Rauch = ta = back. Doch erscheint ein



beut' ver-lant mich mein Beschmad: 1. will fich's nicht be = stat' = gen, 2. Mad-chen, fcon von Bu . gen, da macht ichnell fein Berg: tid = tad!



gab' ich 1. gern für dies schö = ne Mad = chen felbst mei = ne Pfei = fe ibm er = loicht wohl vor Ber = gnu = gen felbit fei = ne Bfei = fe 2. 3a.



1. Rauch = ta = back, felbit Pfei = fe Ranch = ta = back. mei = ne 2. Rauch = ta = back, felbit fei = ne Pfei = fe Rauch = ta = back.

3. 3ch befolge ftete bie meife Lehre bes | beruhmten herrn von Rrad, weil ich beistrug er flets im Reifefad bas Gemalbe feiner bes fehr verehre, icone Madchen und Gonen und fein Pfeifchen Rauchtabad.

Sabad. In Des Rrieges Donnertonen trug er ftets im Reifefad bas Bemalbe feiner



1. In al = len gu = ten Stun-ben, er = hoht von Lieb' und 2. Co glu = het frob-lich beu = te, fent recht von Ger = gen

2. So gin set frobeitch ben ete, jego traft von gre = gen 3. Wer lebt in unsferm Rreisse, und lebt nicht froh = lich 4. Uns bat ein Gott ge = seg=net mit frei = em Le = bens=

4. Uns hat ein Gott ge = feg = net mit frei = em Le = bens = 5. Dit je = bem Schrittwirb weister bie ra = fche Le = bens =



1. Wein, foll bie = fes Lieb ver = bun ben von uns ge = fun = gen 2. eins! Auf! trinft er=nen = ter Fren = be bieß Glas bes ach = ten

2. eins! Muf! frintt er=nen=ter Fren=de dieg Glas des ach = ten 3. brin? Ge = nießt die frei=e Bei = se und treu = en Bru-ber=

4. blicf, und al = les, mas be = geg=net, er = neu = ert un = fer 5. babn, und bei = ter, im=mer bei-ter fteigt un = fer Blicf bin=

5. bahn, und hei eter, im-mer heister fteigt un : fer Blick hin=

1. fenn! Uns halt ber Gott gu = fammen, ber uns hie=her ge = bracht, 2. Weins! Auf! in der hol-ben Stun-be ftoft an, und kif=fet treu 3. finn! Co bleibt burch al . le Bei-ten Gerg Ger = gen gu = ge = fehrt,

4. Glud; burd Gril-len nicht ge = branget, ver = fniett fich fei = ne Quft, 5. an; uns wirb es nim-mer bau-ge, wenn al = les freigt und fällt,



1. er = neu=ert un = fre Flam = men, er hat fie an = ge = facht. 2. bei je=bem neu=en Bun = be ben al = ten wie=ber neu.

3. von fei=nen Rleinig = fei = ten wird un = fer Bund ge = ftort.

4. burch Bieren nicht ge = en = get fclagt frei = er un = fre Bruft. 5. und bleiben lan = ge, lan = ge, auf e = wig fo ge = fellt.

Göthe.



1. Fren = de, schoner Got-ter-fun-fen, Tochter aus E = in = ft = um! Bir be = tre-ten won-ne-trunten, Simmli-fche, dein Sei-lig-thum! 2Bem der gro-fe 2Burf ge-lun-gen, ei-nes Freundestreund zu febn,

2. wer ein holdes Beib errungen, mi-fche feienen Ju-bel ein!

3. Freu = de trinten al = le Be-fen an den Bruften der Ra = tur; al = le Guten, al = le Bo-fen fol-gen ih- rer No-fen = four.



1. Dei-ne Banber binden wieder, mas der Mo-de Schwert getheilt; Bettler 2. Ja, wer auch nur eine Seele fein nennt auf dem Er-deurund! und mer's

2. Ja, wer auch nur eine Seele fein nenntauf dem Er-deurund! und wer's
3. Kuf-fe gab ne uns und Reben, ei = nen Freund gesprüft im Tod; Wolfust
Alle.



1. mer-den Fur - fien - bru-der, wo dein fanf - ter Alu-gel weilt. Send um-2. nie ge-tount, der fteh - te weinend fich aus unferm Bund! Bas den

3. mard dem Burm ge = ge = ben, und der Che = rub fteht vor Gott. Stur-ger



1. fclungen, Mil = li = o = uen! Gend umfchlungen, Mil = li = o = nen! die-fen

2. großen Ring be = woh-net, mas den großen Ring be-woh-net, bul-di-



1. Ruß der ganigen Belt, Die fen Ruß der gan gen Belt! Bruder, 2. ge ber Somipa = thie! bul = Di = ge ber Somipa - thie! Bu ben

3. du den Schöpfer, Belt? Uh = neft du den Schöpfer, Belt? Such'ihn



gu=ter Ba = ter Sternen = gelt muß ein wohnen, muß ein Sternen lei - tet fie, wo der Un-be-kann = te tbro=net, wo der

3. ni-berm Sternen = gelt. ü = ber Sternen muß er wob-nen. ii = ber



23a = ter mob = nen.

Hn = be=fann = te thro = net.

3. Ster = nen muß er woh = nen.

4. Freude beift die ftarte Feber In der emigen Ratur; Greube, Freude treibt die Rader In ber großen Weltenuhr; Blumen lodt fie aus ben Reimen, Sonnen aus bem Firmament, Spharen rollt fie in ben Raumen. Die Des Gebers Rohr nicht fennt. MIle. Froh, wie feine Gonnen fliegen

Durch bes Simmels pracht'gen Plan, Laufet, Bruber, eure Babu, Freudig, wie ein Seld gum Siegen. 5. Mus ber Wahrheit Reuersviegel Lächelt fie den Foricher an; Bu ber Engend fteilem Sugel Beitet fie Des Dulbers Bahn. Auf Des Glaubens Sonnenberge Sieht man ihre Sahnen meb'n, Durch den Rig gefprengter Garge Sie im Chor ber Engel fteh'n. Alle. Duldet muthig, Millionen!

Duldet für die beff're Belt! Droben über'm Sternenzelt Bird ein großer Gott belohnen. 6. Göttern tann man nicht vergelten, Schon ift's, ihnen gleich ju fenu. Gram und Armuth foll fich melden, Mit den Froben fich erfreu'n! Groll und Rache fen vergeffen, Unferm Tobfeind fen vergieh'n; Reine Thrane foll ihn preffen,

MIle. Unfer Schuldbuch fen vernichtet, Ausgeföhnt die gange Belt! Bruder, überm Sternengelt Richtet Gott - wie mir gerichtet.

Reine Reue nage ibn!

7. Freude fprudelt in Bofalen. In der Traube gold'nem Blut Erinten Sanftmuth Rannibalen. Die Bergweiflung Beldeumuth. -Bruder, fliegt von euren Gigen, Benn ber volle Romer freist, Laft ben Schaum gum himmel fprigen! Diefes Glas dem guten Geift! Alle. Den ber Sterne Birbel loben,

Den des Seraphs Symne preif't, Diefes Glas bem guten Geift Ueberm Sternengelt bort oben ! 8. Feften Muth in ichweren Leiden, Sulfe, mo die Uniduld weint, Emigfeit gefchwor'nen Giben, Wahrheit gegen Freund und Feind, Männerftolz vor Königsthronen, Bruder, galt' es Gut und Blut, Dem Berdienfte feine Rronen, Untergang der Lügenbrut!

MIle. Schließt ben beil'gen Girtel dichter Schwört bei Diefem goldnen Bein, Dem Belübbe tren gut fenn;

Schwort es bei bem Sternenrichter! 9. Rettung von Tprannenfetten. Großmuth auch dem Bofewicht, hoffnung auf den Sterbebetten, Onade auf dem Sochgericht! Much die Todten follen leben! Bruber, trinft und ftimmet ein: Allen Gundern foll vergeben, Und die Solle nicht mehr fenn.

Alle. Gine beit're Abichiedeftunbe! Gugen Schlaf im Leichentuch! Bruder, einen fanften Gpruch, Mus bes Tobtenrichters Munde!

fr. Shiller.

# Lebensgenuß.











#### Bundeslieb.



1. un = ter dem wechfeln = den Mond; es blüht ei = ne Zeit und ver= 2. vor uns ge = lebt und ge = lacht; den An = hen-den un = ter dem 3. nach uns des Le-bens fich fren'n; uns Au = hen-den un = ter dem



1. wel = ket, was mit uns die Er = de be = wohnt, was 2. Ra = ken fen fröh = lich dies Gläs=chen ge = bracht, sen 3. Ra = ken den Be=cher der Fröh=lich=keit weih'n, den



1. mit uns die Er = de be = wohnt. 2. froh = lich dies Glas = chen ge = bracht.

3. Be = cher der Froh . lich = feit weih'n.

Bir siten so traulich beisammen Und haben einander so lieb, Erleichtern einander das Leben; Ach, wenn es boch immer so blieb'!

Doch weil es nicht immer fo bleibet, Co haltet bie Freude recht fest; Wer weiß benn, wie balb uns gerftrenet Das Schidfal nach Oft und nach Weft! Und find wir auch fern von einauber, Co bleiben die hergen fich nah'! Und Alle, ja Alle wird's freuen, Benn Ginem mas Gutes gefcah.

Und fommen wir wieber gufammen Auf meife verhülleter Bahn; Co fnüpfen au's fröliche Ende Den fröhlichen Anfang wir an!

# Zaasbefehl.

Berffer. Und fa = men fo Mit Blumen ein 7. Rommt Gi = ner qe= Gin Au = ge mit 11m Reienen 311 Ram' Gi = ner die 3. Rommt Gi = ner ae= Durch = fu = diet Die Gehr lebhaft. 1. Mur froh = li = che Solo T.II. Ben, wen laf = fen wir ein? Den

9. 3mei = e. bie c = wi = ger Treu = e ter Freundschaft fich tie fei = nem Berg = lieb = chen es gart = lich will 8. Bub = chen, 7. fprun : gen, fommt Gi = ner ge = fun : gen mit Beig' und Schals 6. Gri = ten und gei = fti = gen Bli : gen, follt' Gi = ner fo 5. fcmeregen, greift Je = bem gunt Ber = gen, und ift's nicht von ber froh = lich gern ma = re, 4. Que = re, und hat = te nicht ber mu = thia ge = ftrit = ten fur Frei = beit am 3. rit = ten, Ia = fchen : fommt Gi = ner mit Klasschen, mit gei = fti = gem laft, Freun=be, mir heu = te, fen's Groß











- 4. Alles, was wir lieben, lebe!
  Iebe Blume sen gepflückt!
  Jebe Freude sen willkommen,
  Die uns buft'rer Sorg' entnommen,
  :,: Die Gemuth und Geist entzückt! :,:
- 5. Alles, was wir lieben, lebe! Bis bas Leben uns entweicht! — Wer, wenn los die Luft fich fettet, Sich fein reines herz gerettet,

:,: Den bedt auch bie Erbe leicht. :,:

Ritter.

# Aufmunterung zur Freude.

Micht ichleppend.

Giner oder Bmei.



- Streicht die Fal-ten vom Be-fich-te, ringt euch frei vom Schmerzgewichte,
- Rügt es, wenn im Gram ihr bliebet? Freunde lacht und lebt und liebet, 2.
- Sat die gan -je Belt ben Sparren, zieht man rudwarts an bem Rarren, 3.
- Un = dre lagt an Gal = le fterben, dentt: da giebt es brav zu erben, 4.
- 5. Jubelnd lagt die Gla -fer blinken, doch wenn fub - ne Thaten minken.



- 1. reift den Jammer nicht gum Lich = te, da= qu ift es morgen Beit.
- 2 die Be = ban = fen = qual ver=fchie = bet, morgen Beit. da=zu ift es
- 3. fcheletet Mareren brum nicht Mareren,
- da = 311 4. benn jum Sterben und Ber-ber = ben, da= au
- 5. ru = fe Je = ber: lagt bas Trinfen! Da=zu





# Corgenichende.

Munter.

Giner ober Bwei.



- 1. Frei = er ath = men un = fre Ber = gen bei ber Freude Rundge=
- 2. Ginft ein Pring aus fer = nen Lau-ben tam ju uns aus ber Tur= 3. Die Ge=lieb = te ju ver-gef = fen jog in die-fes Land er
- 4. 218 er einft im Mon = benfchei-ne, fcmermuthevoll, das Au = ge
- 5. So = gleich hat = te er be = fohlen: bei der Son-ne er-ftem



- 1. fang, bei ber 2. fei, frank an
- 3. ein. doch nicht
- 4. naß,
- 5. Schein foll man

Freundichaft muntern Ror = ver und Ber fount' er fie ver

ging fpa = gie = ren gang af = ibm den Doc = tor bo = len. Die = fer

Scherzen, bei ber = ftan = de; denn der

gef = fen, Schwermuth = lei = ne, tier ge=



- 1. Gla = fer hellem 2. Bein war ibm noch
- 3. ftellt' bei ibm fich
- 4. beugt, Die Ban-ge 5. fam und bracht' ibm

Klang, neu. ein; und es da bor = te blag,

Wein.

Un-glud = lich hatt' er ge= qual = te ibn ber er ein Liedchen Trinkt, ihr mer = det bald ae=



- 1. Bril = len, benn ber
- 2. lie = bet fei = ne
- 3. Rum = mer, und fein
- 4. fin = gen, und bas
- 5. ne = fen, sprach ber

Bein macht wie = ber

Brant mar un = ge = treu

Mu = ae floh der Schlaf.

Lied mar Die = fes Lied: Urat und fang ba = bei:



- 6. Und der Kranke ward genesen, Stark an Körper und Berstand! Seine Brant hat er vergessen, Und mit ihr sein Baterland. Und da fist er nun, ift fröhlich, Trinkt ben Wein und fingt dabei: Chor: Fort mit dem Kummer 2c.
- 7. Und er kaufte sich am Rheine, (Jene Gegend ist bekannt Bon dem edessten der Weine) Sich sein eig'nes Morgensand. Jedem, der ihn dort besuchet, Schenkt er freundlich ein und spricht: Chor: Fort mit dem Kummer 20.
- 8. D'rum faßt diesen Bein hochleben, Der mit Stärke uns begabt! Laßt euch noch ein Gläschen geben, Benn ihr ausgetrunken habt! Denn der Bein vertreibt die Grillen, Denn der Bein macht wieder frob. Ehor: Fort mit dem Kummer 2c.
- 9. Anch die Mädchen sollen leben! Doch die treuen mein' ich nur; Und sollt's auch untreue geben, It der Bein die beste Kur. Dann, dann haltet's mitdem Prinzen, Trinkt wie er, und fingt dabei: Chor: Fort mit dem Kummer 25,

C. Magenan.

#### Mein Lebenslauf.



1. Mein Le-bens : lauf ift Lieb' und Luft und lau : ter Lie : ber : 2. Es wird ja auch der jun : ge Moft ge : feletert und ge=



1. fang; ein fri = fder Muth in fro = her Bruft macht froh ben Le-benes 2. prest, boch braust er auf, wie Got-ter = foft, be = rei = tet man-ches



1. gang. Man geht bergan, man geht bergein, heut g'rad und morgen frumm; durch 2. Keft. Und wund'r' ich mich, mir geht es juft nicht anders, wie bem Bein; brum



1. Sorgen wird's nicht an-ders fenn, drum fummt' ich mich nichts drum, 2. brauf'ich auf in Lieb' und Luft, bas wird bas Be-fte fenn.



Sei = da! Jud-he! 1. drum fummr'ich mich nichts brum. 2. bas wird bas Be = fte fein.

fein.

3. Die Beit ift ichlecht, mit Gorgen tragt Gid mander ohne Roth; Doch mo ein berg voll Freude fchlagt, Da ift die Beit noch gut. Berein, berein, bu lieber Baft, Du, Freude, fomm jum Dahl, Burg' une, mas du beicheeret haft,

Rredenge den Pofal! 4. Fort, Grillen, wie's in Bufunft gebt, Und wer den Scepter führt! Das Blud auf einer Rugel fteht, Und munderbar regiert. Dier Rrone nehme Bachus bin, Rud der foll Ronig fenn,

5. Beim großen Saß gu Seidelberg, Da fige der Genat, Und auf dem Schloß Johannisberg Der hochwohlmeife Rath. Der herrn Dlinifter Regiment Gen beim Burgunder-Bein, Der Kriegerath und bas Barlament Soll in Champagnen fenn. 6. Go find die Rollen ausgetheilt Und alles wohl bestellt, Go wird bie frante Beit geheift, und jung die alte Welt. Es lebe hoch das neue Reich, Stoft an und trinfet aus.



bei = da, juch = be, juch=be! drum! Beiba. Dei = da, juch=be!

# Weg mit den Grillen und Sorgen.

Mäßig bewegt.



- 1. Beg mit den Gril = len und Sor-gen, Bruder, es lacht une der
- 2. Flüch-tig ver-rin-nen die Jah-re, schnell von der Wie-ge gur
- 3. Froh-lich zu mal-len durch's Re-ben, trin-fen vom Safite der



1. Morgen nur in der Jugend so fcon. Laft une den Becher be-2. Bab-re tragt une der Rit - tig der Beit; noch find Die Ta-ge der

3. Re = ben, beift une ber Bil = le bes Berrn. Auf dann, ibr frob-li-den



1. franzen, last bei Gefan = gen und Tanzen und durch die Pilgerwelt
2. Rosen, schmeichelnde Luftchen um = fo = sen Bu = sen und Bangen und
3. Becher, finat sei-ne Gu = te beim Becher, Kröbli = che fiebt er so



1. geh'n, geh'n, bis und Ch = pref = fen um = web'n.
2 heut', beut'; Brüder, ge = nie = get die Zeit.
3. gern, gern; preiset den gn = ti = gen Herrn!

4. Seht, in Often und Besten, Keltert man Tranben zu Festen, Gott gab zur Freude den Wein; Gott schuf die Mädchen zur Liebe, Pflanzte die seligsten Triebe Die in den Busen uns ein; Biebet und trinket den Bein!

5. Draut auch ein Bolfchen von Sorgen,

Scheucht es durch hoffnung bis morgen,

Hoffnung macht Alles uns leicht; Soffnung, du follft uns im Leben Liebend und tröftend unschweben, Und wenn Freund Hain und beschleicht, Mache den Abschied uns leicht!

Mahlmann.



blüht. D. C.

3. fcbieft fie fcmell jum Baumchen auf, bas golb' = ne Fruch = te trägt. 4. fie = belt fich Bu = frie = ben = heit fo ger = ne bei ihm

5. reicht bie Freundschaft fcmefterlich bem Red = li = chen bie-Sand.

6. wansbelt Racht in Danismestung, und Dam = mestung in

7. wallt man froh, fo wallt man leicht, in's beg = re Ba = ter = land.

Mart. Ufteri. 1793.



J. G. Maumann.

# Megelsuppenlied.

In ber Bewegung eines fdmabifden Tanges.



Bei Burfen gilf's ju burfen.

3. Auch unfer edles Sauerfraut,
Mir follen's nicht vergessen;
Ein Deutscher hat's juerft gebaut,
Drum ift's ein deutsches Essen.
Benn fold' ein Vielächen, weiß und mild,
Im Kraute liegt, daß ist ein Biso,
Wie Benus in den Rosen.

Gar fuß das herz beweget.
Gott Amor naht und lächett fill,
Und deuft: nur daß, wer tüffen will,
Zuvor den Mund ich wische.
5. Ihr Kreunde, tadle feiner mich,
Daß ich von Schweinen fluge!
Es frühren Axaftgedanten sich
Oft an geringe Dinge.
Ihr tennet jenes alte Wort,
Ihr wische Schwein gere.
Ein Schwein auch eine Perfe.
Uhland.

#### Die Poftstationen des Lebens.



- 1. Schon ha = ben viel Dich = ter, die lan = ge ver = bli = chen, mit 2. Die Er = ste geht sauft durch das Land-chen der Rind = beit, Sier
- 3. Wir fom-men mit flop = fen = dem Ber = gen gur Bwei = ten als





1. ei = ner Rei = se das Le = ben ver = gli = chen; doch hat und bis 2. seh'n wir, ge = schlagen mit glud = li = cher Blind-heit, die lau-ern = den 3. Jüngling und Mädchen, die schon was be = den = ten Sier setzt fich bie

4. heil' = ge Ch'stand ver-schlim-mert die We = ge; oft meh-ren auch



- 1. hen = te, so viel mir be = kannt, die Bost-sta = ti= 2. Sor = gen am Be = ge nicht steh'n, und ru = fen bei
- 3. Lie = be mit uns auf die Poft, und reicht uns balb 4. Mad = chen und Jun = gen die Noth; fie lau = fen am



- 1. o = nen noch Rei = ner ge = nannt.
- 2. Blumchen: Gi, ei = a, wie schon!
- 3. sü = ge, bald bit = te = re Rost. 4. Ba = gen und schrei = en nach Brod.
- 5. Noch ängftlicher ist auf der Bierten die Reise, für steinalte Mütter und wankende Greise. Der Tod auf dem Autschbock, als Postisson, jagt wild über hügel und Thäler davon.
- 6. Auch Reisende, jünger an Kräften und Jahren, beliebt oft der flüchtige Bostftuecht zu fahren; doch alle kutschier er zum Gasthof der Rub'. Nun, ehrlicher Schwager, wenn das ift, fahr zu!

# Die Pofiftationen bes Lebene.



1. Schon ha = ben viel Dich - ter, die lan = ge ver = bli = chen, mit 2. Die Er = fte geht fanft durch das landchen ber Rind - heit. Sier

3. Wir tom-men mit flop = fen - bem Ger = zen gur 3mei = ten ale 4. Die Fahrt auf ber Drit = ten giebt tuch = ti = ge Schla = ge, ber



1. ei = ner Reisse das Le s ben versglischen; doch hat uns bis 2. seh'n wir, ge s schlagen mit glud's li scher Blindheit, die lau- ern s den 3. Jüngling und Mädchen, die schon was bes den sten. Hiersetzich die 4. veil's ge Ch'stand verschlimmert die Wes ge; oft mebren auch



1. ben = te, fo viel mir be-fannt, die Poft = fta = ti = o = nen noch 2. Gor = gen am Be = ge nicht fteb'n, und ru = fen bei Blumchen: Gi.

3. Lie = be mit une auf die Boft, und reicht une bald fu = Be, bald

4. Mad-chen und Jun gen die Roth; fie lau-fen am Ba-gen und



1. Kei = ner ge = nannt, noch 2. ei = a, wie schön, ei, 3. bit = te = re Krif. bald

3. bit = te = re Rost, bald 4. schrei = en nach Brod, und

5. Noch angstlicher ift auf ber Bierten die Reife, für steinalte Mütter und wankende Greise. Der Tod auf dem Autschbock, als Bostillon, jagt wild über hügel und Thäler danon.

Kei = ner ge = nannt. ei = a, wie schön! bit = te = re Rost. schrei = en nach Brod.

6. Auch Reisende, junger an Kräften und Jahren, beliebt oft ber flüchtige Postenecht zu fahren; doch alle kutschiert er zum Gasthof der Ruh'. Run, ehrlicher Schwager, wenn das ist, fahr' zu!



1. mach = it = ge Mo-nategen, die lat's jet = it = ihet Grang am-brigt.
2. in dem Reich der Ma-nen durchschifft des Fährmanns schwarzer Kahn.
3. schim-mert die Ti = a = re, die Rom's ge = weih = ten Stuhl ver-klart.

4. Drei ist die Zahl der Charitinnen; den Dreizad schwingt Ceanus; der unfern Zebensfaden frinnen; drei Köpfe bat der Gerberus; auch darf wohl nicht das Aleeblatt fehlen; und wer vermag die lange Reisdom dem, was dreifach, zu erzählen? Kurz, Aller guten Ding' sund drei.

5. Und ift mein Lied mir wohl gelungen, so füllt mit Wein mir den Potal, und singt in reinen Suldbigungen die hachger vriei'ne Bunderzahl! Last dreimal hach die Gläfer klingen! Trinft Alle dreimal rund berum, und fakt das Lob der Treu' und kanden: Treu' ift des Deutschen Spmbolum.



Die Welt gleicht ei = ner Bier=bon = teil . le, wir Men-fchen-fin = der Dies Gleich-niß paf = fet à mer-veil-le, es an be = wei = fen

Und wird der Kork bin-weg = ge = 30 = gen, fo pra = fen = tirt fich Nach ihm wird der Ge-halt ge = wo = gen, das Ue = bri = ge be=



find bas Bier.

fteb' ich bier: der Schaum be = den = tet gro = ge Len = te, als gleich der Schaum;

merkt man faum. Doch fann nur Rraft im Bie = re lie-gen, der



Bier fieht man den Bur = ger an, als Se = fe fteht ihm faum gur 2. Schaum ift wei = ter nichts als Bind, und io both ge= ist er noch



1. Sei te ber viel = ge = plag = te Ban = ers = mann, als 2. stie = gen, fällt er doch e = ben so ae = schwind, und ist er



1. fteht ihm faum gur Gei = te der viel = ge = plag = te Bau-ersmann. 2. noch fo boch ge = ftie=gen, fällt er doch e = ben so geschwind.

3. Die hefe wird gar nicht geachtet, man weiß, wie gern ber Undant ichweigt, nud menn man es beim Richt betrachtet, fie ift's, durch die ber Schaum nur fleigt.



# Lumpidus.

№ 321.

#### Wunich.

Beife: "Geht, wie die Sahnen wehn!" (ober: "Seil Dir, mein Baterland," aus ber Oper: Die Regimentstochter.)

1. Wenn bas atlant'iche Meer lauter Champagner war', möcht' ich ein Saifisch sein, schlürfte nur Wellen ein!

2. Wenn bas atlant'iche Meer Tauter Champagner war', war' ich viel lieber noch ein Schiff mit

großem Loch.

3. Ging' ich bann auch zu Grund', schlirft' in ber letten Stunb' ich beinen Schaum noch ein, gliih'ns ber Champagner-Bein.

S. Stieglit.

№. 322.

#### Guter Borfat.

Beife: "Bohlan die Beit ift fommen."

In meinen jungen Sahren, will ich fibel und luftig fein, und teinen Geller iparen, verfoffen muß er fein!

№ 323.

# Von frnh bis fpat.

Beife: "Sa bont, fa bont."

Sa bont, sa bont, sa bont, sa bont, sa bont, so leb'n wir alle Tage, in ber allerschöftisten Sanscompagnie! Des Morgens bei bem Branntewein, bes Mittags bei bem Bier, bes Abends bei bem Mägbelein, ist das nicht ein Plaisir?

№ 324.

#### Bum Uranell.

Beife: "Lauriger Horatius."

Und wollt' ihr wissen, wer ich bin? ich bin ber lust'ge Finte. Wenn ich mein Gelb versoffen hab', geh' ich an'n Born und trinke. Rubi= rallala 2c.

№. 325.

#### In den Abgrund.

Beife: ",A, B, C, D, E, F, G."

All' mein Silber, all' mein Golb, ift mir's Gurgele abeg'rollt; all' meine Accerle, all' meine Biefe, find mir's Gurgele abefriese; all' mein Gilber, all' mein Golb, ift mir's Gurgele abeg'rollt.

Nº. 326.

#### Moah's felige Erben.

Beife: "Als Roah aus dem Raften war.",

Es war einmal ein Candidat, ber gang entietzlich saufen that, die Kehle hing ihm in den Bauch, wie ein Hamburger Spritzenschlauch, das gange Consisterium und selbst den Bijchof foff er um.

№. 327.

#### 3m Ratenjammer.

Befannte Beife.

1. Muß i benn sterben, bin no so jung, jung, jung!:,: Wenn bes ber Bater wüßt', baß i schon fterben müßt', ber thät sich franken bis in ben Tob.

2. Muß i benn n. f. w. — Wenn bes bie Mutter wußt', wenn bes bie Schwester wußt', thaten sie sich harmen bis in ben Tob.

3. Muß i benn n. f. w. — Wenn bes mei Mädel wiißt', baß i schon sterben milft', es that sich grämen

bis in den Tod.

№. 328.

Immer aufrichtig.

Weise: "Wenn ich dich bei mir betrachten thu'," oder: "3' Lauterbach hab' i mein'n Strumpf versor'n."

Nocte si venio ebrius, atque fenestras adsto, heia! quaerit me uxor, quis foras sit: tuus maritus, dico. Heia etc.

ueberfegung:

Nachts wenn i heimfo und hab'n Rausch, klopf' i an's Fensterle a, heia! Fragt mi mei Weiberl, wer ist benn draus? sprech' i: bei b'soffener Ma! Beia 2c.

**№**. 329.

# Triimmer vergangener Herrlich=

Beife: "Fordre Riemand mein Schich-

Forbre Niemand mein Schickfal zu hören, bem ber Beutel noch wonnevoll ftrahlt. Ach könnt' ich einen Philister bethören, ber mir meine Schulben bezahlt! Schon als Hückslein an's Pumpen gekettet und von Schulben umhäuft sit ich hier, habe Nichts, habe gar Nichts gerettet als dies Flaus und ein altes Rappier.

**№**. 330.

Unverzagt.

Beise: "Bift mein Sannchen"; ober: "Lott ist todt", ober: "Rundgesang und Rebensaft."

Bittre nicht, zage nicht, fei nicht ungebuldig; was bu nicht bezahlen fannst, bleib' ben Leuten schulbig!

Nº. 331.

Bom versoffnen Sammerschmied. Beise: "D febet bin", ober: "Lauriger Horatius."

Das schöne Lieb, bas neue Lieb, von bem versoffnen hammerschmieb. Und wer bas Lieb nicht weiter kann, ber sang es halt von vorne an, das schöne Lieb, bas neue Lieb von bem versoffnen hammerschmieb.

№. 332.

Theilung ber Arbeit.

Beise: "Sa, das Gold ift nur Chimare!"

Juch! mein Mann bas ift ber Schneisbers und ich bin bes Schneis bers Frau; juch, mein Mann ber macht die Reiber, und ich set, bie Franfen brauf.

№. 333.

# Alles zu feiner Zeit.

Beife: "Bier her, Bier her!"

Stille, stille, kein Geräusch gemacht, bei ber Nacht! stille, stille,
kein Geräusch gemacht! Der Windmiller mahlt, wenn ber Windweht, und tilft seine Frau, wenn's
ihm ansieht! Stille, stille, kein
Geräusch gemacht, bei ber Nacht!

№ 334.

#### Entbehrung.

Befannte Beife.

So lang, so lang hab' ich mein Schätzel nicht gesehn, so lang, so lang hab' ich's nicht gesehn! Deibibn, bibn, beibibn bibn, heibibn, bibn, hopfassa! Deibibn, bibn, hopfassa! Deibibn, bibn, hopfassa!

№. 335.

In ber Jugend und im Alter. Beise: "Lauriger Horatius," ober "herbei, ju meinem Sang."

1. Der David und der Salomo, das waren arge Silnder, sie trieben weidlich sich herum und hatten viele Kinder. (Hi, ha, hopfassa, valleri, juchheirassa, von England nach Amerika sie hatten viele Kinder.)

2. Doch als sie nicht mehr konnten so von wegen hohen Alters, da schrieb bie Spriiche Salomo, und David seine Psalters. (Hi, ha, hopsassa, valleri, juchheirassa, von England nach Amerika schrieb David feine Psalters.)

№. 336.

# Collte es nicht Berläumdung fein?

Befannte Weise von "Lott is todt," oder: "Rundgesang und Rebensaft," oder: "Lauriger Horatius," oder "Ein fein Freund von Traurigfeit."

Bist ihr benn, wo Halle liegt? Salle liegt im Thale, barin so viele Jungfrau'n sind, als Wallfisch in ber Saale.

№ 337.

#### Metamorphofe.

Beife: "Fahret hin, fahret hin!"

Robinson, Robinson, suhr in einem Lustballon, in die Höh', in die Höh' mit der Jungfer Salome. Als sie wieder 'runter kam, war sie eine jung' Madam, in der Höh', in der Höh', g'schlossen war die Eh'. — Juchhe!

№. 338.

#### Viribus unitis.

Weise: "Der Wein, das Spiel — der Wein, das Spiel, die Schünen" (aus der Oper: Robert der Teufel).

Der Bier, die Wein und das verfluchte Liebe, die hab'n, die hab'n mich auf den Hund gebracht, der Bier, die Bein, und das versfluchte Liebe, die hab'n, die hab'n mich auf den Hund gebracht.

Nº. 339.

#### Gine alte Dorfgeschichte, boch bleibt fie immer neu.

Befannte Beife.

:;: Und die dicke, dicke, dicke Biehsmagd hat den Saubub' so gern, :;: und ber Biehbub' hat die Sausmagd und der Saumagd bat die Biehbub', und die dicke, dicke, dicke Biehmagd hat den Saubub' so gern.

№. 340.

#### Urfpriinglichfeit.

Beife: "3' Lauterbach hab' i."

Diernbl, was thut bir ber Baurenbub', Diernbl, was hat er bir thoa? Führt mich ber Spigbub' in 'n Garten 'naus, leint mich an Zwetichenbaum a. №. 341.

## Der beste Pfiihl.

Beife: "Lauriger Horatius."

D wohl bem, ber in biefer Zeit bewahrt ein gut Gewiffen; er ruht auf Seibe, ruht auf Sammt, wird er hinausgeschmiffen.

№. 342.

#### Mehr Thatsache als Gewohnheit. Beise: "Lauriger Horatius," oder "Bas

fang' ich armer Teufel an."

1. Und wer des Lebens Unverstand mit Wehmuth will genießen, der stelle sich an jene Wand und strample mit den Kissen. 2. Und wer des Lebens Wehmuth will mit Unverstand genießen, der stell sich auch an jene Wand und strample mit den Küßen.

№. 343.

## Unf bem Müblenbamm.

Beife: "'s giebt fein schöner Leben."

Auf dem Milhlendamm, da sitt ein Mann mit Schwamm, da kommt ein Landwehrmann und koost sich Schwamm; er schlug wohl eenmal an, er schlug wohl eenmal, zweemal an, er schlug wohl eenmal, zweemal, breimal an: "das ift jo Luderzeug, das man hier bei Euch kreit, solch' Luderzeug von Schwamm, des koos ich nich!"

№ 344.

## Rinderfabel.

Beife: "Bohlan die Beit ift fommen."

Es ging ein Frosch spazieren, an einem schöenen Sommertag, wollt' lassen sich fristren an einem grünen Gartenhag. Da sprach ber Derr Fristrer: Ihr Frösch', ihr seib

ein dummes Corps, wie kann mer euch frisire, ihr habt ja gar keen Hoor!

№. 345.

#### Trau, ichan, wem?

Beife: "Berbei, herbei ju meinem Sang."
1. Zwei Löwen gingen einft felb=

and in einem Walb spazoren, und haben ba, von Wuth entbrannt, einander aufgezohren. Si, ha, hopsassa, valleri, juchheirassa, von England nach Amerika ein-

ander aufgezohren.

2. Da kamen eines Tags baher bes Wegs zwei Freunde edel, die kanden von dem Kampf nichts mehr, als beider Löwen Wedel. Hi, ha, hopfass, valleri, juchkeirassa, von England nach Amerika der beiden Löwen Wedel.

3. Daraus geht nun für Groß und Klein bie weise Lehr' hervor: Selbst mit bem besten Freunde bein im Walbe nie spazor'! Hi, hopsassa, valleri, juchheirassa, von England nach Amerika im Walbe nie spazor'!

№. 346.

## Conditio sine qua non.

Beise: "Bier her, Bier her!"

:,: Haarig, haarig, haarig ift bie Katy', juchhel :,: Wenn bie Katy' nicht haarig war', fing' sie keine Maufe mehr; haarig, haarig, haarig ift die Katy'!

№. 347.

#### Kurz und erbaulich.

Beife: "A, B, C, D, E, F, G."

Dort in jenem Berge 1, 2, 3, sigen fleine Zwerge 1, 2, 3.

Nº. 348.

Landichaftsbild.

Rach befannter Beife.

Lepus, ein Hase, sedebat, er saß, in via, auf der Straße, edebat, und fraß.

№. 349.

#### Blanes Wunder.

Beife: "Ein Jager aus Rurpfalg."

Mich wundert nix als das, als daß der Bock kein' Milch nicht giebt, und frißt doch nix als Gras, und frißt doch nix als Gras.

№ 350.

#### Brälndinm.

Beife: "Preifend mit viel ichonen Reden."

1. Thier' und Menschen schliefen feste, selbst ber Sausprophete schwie-a-i-a-ieg, selbst ber Sausprophete sprophete schweg; :;; als ein Schwarm geschwänzter Gäfte, (ja Gäfte) :;; von die nächften Dächer stie-a-ieg, von die nächsten Dächer stiea.

2. In dem Borsaal eines Reischen stimmten sie ihr Liedchen asasasan, frimmten sie ihr Liedchen den an, :,: so ein Lied, das Stein' erweichen, (ja weichen) :,: Menschen rasend machen kasasann, Menschen rasend machen kann.;;

(Recitando) Nämlich: (3. B., oder ein Anderes).

Beise des Refrains von "Schleswig-holftein, meerumschlungen."

Schleswig - Holstein, stammberwandt, wanke nicht, mein Baterland! (Coro con fuoco): Schleswig-Polstein, stammberwandt höslichst bankend

Silbebrandt. (Mus Göttingen.)

Nº. 351.

#### Warnungs = Tafel.

Beife: "Blaue Rebel fteigen."

Ber ben Baum verletzet wirb an Leib und Seel' empfindlich geftrafet.

Stadtschultheißen = Amt.

Nº. 352.

#### Freut euch bes Lebens.

(Travestie.) Eigene Beise.

1. Alle: Freut end bes Lebens, weil noch bas Lämpchen glüht, pflücket die Rose, eh' sie verblüht! Einer: (in der Melodie fortfahrend) Ein toller Wolf in Polen fraß den Tischler sammt dem Winkelmaß. Alle: Und ließ das Beilchen uns

2. Alle: Freuteuch des Lebens, 2c. Ciner: Bei a und e in prima hat das Femininum allzeit statt. Alle: Und läßt das Beilchen un-

bemerkt, bas bort am Wege blübet.

bemerkt 2c.

(Teber an der Aneiptafel Sigende ift verbunden, einen neuen Bers zu machen. Um unpoetifche Gemüther aus der Berlegenbeit zu reißen, mögen noch einige Bei-heile hier steben, die wir alteren Dichtern entlehnt baben.)

3. Alle: Frent euch des Lebensec. Einer: Der Ungar meint, der Ruffe fei, von Ungeziefer nicht gang frei.

4. Der Affe gar possierlich ift, qu= mal, wenn er vom Apfel frigt.

5. Was man nicht bekliniren kann, das sieht man als ein neutrum an.

6. Am Kirchhof wächst ein Flieberftrauch, ber Dorficulmeister orgelt auch.

7. Um bas Rhinoceros zu sehn, beschloß einst Gellert auszugehn.

8. Mit Bülfe ber Geometrie mißt bu ber Gurte Inhalt nie.

9. Der Bar ber ift ein faules Thier, Die Badengunft fann nichts baffir.

10. Dem Junker fteht ber Abel an, ber Jobel ift ein Grobian.

11. Das Ralb wird fpater Ochs genannt, ber Fähnbrich wird ein Lieutenant.

12. Das Was? unb bas War= um? und Wie? erklärt bir bie Philosophie.

13. Und das Wober? und bas Bobin? bas lebret bich bie De=

bicin.

14. Und wenn man nicht mehr weiter tann, fängt man bas Lieb bon bornen an.

Nº 353.

#### Eventualitäten.

Beife: "Benn ich an den letten Abend gebent'."

1. Wenn ber Bater mit bem Sohne auf bem Bündloch ber Ra= none obne Gefundanten bauft. und die kleinste Creature in bem Centrum ber Nature Thomian au wittern alaubt - bann abe. abe, ade, bann abe, abe, abe, bann abe, Schatz, lebe mohl!

2. Dann ergreift die Spacinthe, ach! voll Wehmuth ihre Flinte, und ber Barung, auch nicht faul, nimmt, bas Baterland zu retten, nebst gebntausend Bajonetten noch ein Trommelfell ins Maul. Dann abe, abe, abe u. f. w.

3. Wenn bie Conn' am Firmamente mit bem Mond im Biered rennte und ihm treue Liebe ichwört. und bie Menichbeit bochbeklommen. ob ber Dinge, bie ba tommen, tiefe Seufzer fabren bort - bann abe.

abe, abe u. f. w.

4. Wenn ber Engel mit bem Teufel auf bem Schneegebirg ber Gifel an ber Schnapsflasch' fich ergött, und St. Betrus bann im himmel, wie ein Eraphilifter= lümmel Sunde auf die Jungfrau'n hett - bann abe, abe, abe u. f. w.

5. Wenn die Mofel mit bem Rheine in bem finftern Connen= scheine überschwemmt ber Tugend Pfad: und ber Genior ber Beft= phalen alle Bumper foll bezahlen, bie die Krone Englands hat bann abe, abe, abe u. f. w.

6. Wenn bas Meer mit allen Klüffen unter Wolfenregengüffen fich in Bierftoff umgestalt't, und ber Befub mit ber Solle fich gur föderreichen Quelle schaffen läßt burch Dampfgewalt - bann abe,

abe. abe u. f. w.

7. Wenn das Arofobil mit Freuben ob ber drift = tathol'ichen Lei= ben Abb el = Rabern haranguirt, und ber Flob mit breien Läusen nebst zwei englisirten Mäufen ber Wallhalla Fronten ziert - bann abe, abe, abe, u. f. m.

Nº. 354.

Bur Berberrlichung bes unvergleichlichen

"leichten Kanafters Dr. 5" von J. S. Schirmer tann folgendes von ihm in alle Belt erlaffenes und jedem Tabadspadet beigefügte Schreiben nach beigefesten Melodicen mit Solo und Coro vorgetragen werden. Beife: "Seil unferm Bunde, Seil!"

Coro. (Mit Barbe. ff.) Leichter Ranafter, leichter Ranafter Numero fünf. Leichter Ranafter, leichter Ranafter, leichter Ranafter Numero fünf.

Beife: "'s war mal eine fleine Mann."

Colo. (Jeder Cat wird vom Chor wiederholt. p.) Ginige Fabrifanten, be juchbe! :,: haben fich erlaubet, notti, notti bumsval= Iera, hopfafafa!:,:

2. (Mit Entruftung.) Mein Siegel nachzuahmen, be juchhe!:,: und

ich fuge baber, notti, notti, notti bumsvallera, hopfafafa!:,:

3. Um ein verehrliches Publifum, be juche !:,: vor Zaufchung

3u bewahren, notti, notti, notti bumsvallera, hopfafafa!:.:
4. Meine Namensunterschrift hier bei, he juche! :,: (ff.) Johann Seinrich Schirimer, notti, notti, notti bumsvallera, bop= fafafa.:.:

Coro. Leichter Ranafter u. f. w.

№. 355.

#### Rener : Salamander.

Gin Trinf-Erercitium.

erfunden und vortrefflich erecutirt von ber Carleruher freiwilligen generwehr.

Commando: Ausführung: Es wird bas Glas ergriffen.

Achtung! Das Glas wird freisend auf bem Tifche Rameraden, es brennt! gerieben, wobei die Maffe brummend, Einzelne etwas lauter ihre beguglichen Commando und Signale nachahmen.

Sprig' - fertig!

Das Glas wird zum Munbe geführt. Los! Es wird bas Glas geleert.

Achtung, prost - ab! Ein Schlag mit bem Glas auf ben Tifch. Borwarts, Führer links - Marich! Es wird mit bem Glafe bas bekannte Signal "Ramerad tomm'" getrommelt, und auf bas Commando:

Trab - Marsch! in Wirbel übergegangen. Compagnie - halt! Das Glas wird erhoben. Aufschlag auf ben Tisch. Auf ber Stelle - ruht!

(Um ben Salamander mit gutem Effect zu reiben, muß die Mannichaft feine zusfällig geworbene, sondern bereits eingeübte sein, welche die Commandos in militairischer Weise Schlag auf Schlag wie Ein Mann ausführt.)

## Mufenföhne, es ertone u. f. w.

Beife: "Alles ichweige, Jeder neige."

1. Musensöhne, es ertöne feierlich ein Rundgelang! füllt bei biesem frohen Mahle voll die blinkenden Pokale, füllet sie mit Evans Trank!

2. Singet alle, baß es ichalle bis jum blauen himmelszelt; und genießet euer Leben, bas ein guter Gott gegeben; herrlich ift's auf

feiner Welt!

3. Bon ber Jugend leite Tugend bis jum Alter unfre Bahn. Laßt bei diesem Glas uns schwören: Ewig woll'n wir sie verehren! nimmer uns dem Laster nah'n. 4. Singt und icherzet, füßt und berzet! Hir ben Menichen ichuf Gott Wein; Beiber hat er uns gegeben, ju beglücken unfer Leben, uns burch Liebe zu erfreu'n.

5. Chr't der Liebe heil'ge Triebe! bleibt dem Mädchen treu und hold, das im feligen Genusse euch im nettarfüßen Ausse giebt der Treue

iconften Golb.

6. Lied, erhebe dich, es lebe hoch mein Mädchen, das mich liebt! das mir jeden Gram verscheuchet, jede Kummerfalte gleichet, feuersvolle Küsse giebt.

Nº. 357.

## Greift jum Becher!

Beise: "Alles schweige, Jeder neige."

1. Greift jum Beder, madre Beder, füllet ihn mit beutschem Wein! Richt gefaumt, zur guten Stunde, nicht gefaunt, in trauster Runde treuer Brüder froh zu fein!

2. Dir vor allen foll erschallen, Baterland, ber hochgesang! Unser herzblut, unser Leben freudig für bich bingugeben, fcworen wir

beim Becherflang!

3. End, ihr Sugen, zu begrüßen, tone nun bas zweite Glas! Deutiche Mädden, beutiche Frauen, iconorter Schmuck ber beutichen Auen, idwört ber fremben Sitte Daß.

4. Deutscher Sitte bringt bas britte, beutscher Zucht und beutscher Treu'! Fort mit fremder Thoren Sitte, fort mit ihr aus unsrer Mitte, alte Zeit sei wieber neu!

5. Trenvereinten, wackern Freunben bringen wir das vierte dar! tragt sie tren in eurem Herzen, wie in Freuden so in Schmerzen, und wie beut', so immerbar. 6. Endlich klinget All' und sin-

6. Endlich Klinget All' und finsget: hoch, wer Freiheit ehrt und Recht! Hoch die wackern Deutschen alle! Doch zur tiefften Hölle walle seiger Mietblinge Gelchlecht!

7. Was wir lieben, ift's schon brüben, wandelt's auf der Erbe noch! Drüben einen siffen Schlummer! Hier ein Leben ohne Rummer! Freunde, stimmt zum letten Boch! R. Bfaff.

#### Arthur's Tafelrunde.

Beife: "Auf, finget und trinfet."

1. Es schlingt fich bie Runbe. es freis't ber Potal; fo faß, fagt bie Runbe, Fürft Arthur im Gaal, und um ihn die Belben gewaltig an Rraft, und Ganger, ju melben, was kühn sie geschafft.

2. Wollt ihr ihnen gleichen,

bes Ritterthums Bier, fei Tugend bas Zeichen und Muth bas Ba= nier; bewahret ber Ehre gebei= ligtes Bfand, fein Schlechter ent= ehre bas beilige Band.

3. Bei Abendrothe Glüben, bei Sternenlichts Pracht, ba schwin= ben die Mühen bes Tages in Nacht.

Dann siten die Briider in traulichen Reih'n, ba klingen die Lie= ber. ba munbet ber Wein.

4. Und gieht bann am Morgen die Sonne heran, erwachen die Sorgen auf borniger Bahn; bann wieder gerungen mit männlicher Rraft; ftets ift es gelungen, mas

Rühne geschafft.

5. Der Hölle Gewalten ent= gegen mit Macht, so wollen wir's halten in Wetter und Schlacht; so wollen wir sitzen in traulichem Rund, und hermann wird ichüten bes Baterlands Bund!

Buccarini.

Nº. 359.

#### Mheinwein=Lied.

Beife: "bolt Gidenlaub, ju fdmuden."

1. Mit Eichenlaub den But befrangt! woblauf und trinkt ben Wein, ber buftend une entgegen= glängt! ibn fandte Bater Rhein!

2. Ift Einem noch die Anecht= icaft werth, und gittert ihm die Sand, zu heben Rolbe, Lang' und Schwert, wenn's gilt für's Bater=

3. Weg mit bem Schurfen, weg von bier! er friech' um Schrangen= brob, und fauf' um Fürften fich jum Thier, und bubl' und läftre (Sott!

4. Und pute feinem Berrn bie Schuh', und führe feinem Berrn fein Beib und feine Tochter gu, und trage Band und Stern!

5. Kur uns, für uns ift biefe Nacht! für uns ber eble Trank! man feltert' ihn, als Frankreichs Macht in Sochstätts Thalern fant!

6. Drum Brüber, auf! ben But befrängt! und trinft und trinft ben Wein, der duftend uns entgegen= glängt! uns fandt' ihn Bater Rhein.

7. Une, une gehöret Bermann an, und Tell, ber Schweizerhelb. und jeder freie beutsche Mann! wer hat ben Sand gezählt?

8. Bur Rach' erwacht, zur Rach' erwacht ber freie beutsche Mann. Trompet' und Trommel ruft zur Schlacht! Weht, Fahnen, weht poran!

9. Des Feindes Beer ift uns ein Spott, es rauscht mit stolzem Klang: Gine feste Burg ift unfer Gott! und Rlopftod's Schlachtgefang.

10. Gie flieh'n! ber Fluch ber Länder fährt mit Bligen ihnen nach ; und ihre Rücken ferbt bas Schwert mit feiger Wunden Schmach!

11. Auf rothen Wogen malt ber

Rhein die Stlavenäfer fort, und | thal trantt feinen Moft mit Blut. speit fie aus und ichluckt fie ein und jauchzt am Ufer fort.

12. Der Rebenberg am Leichen=

Dann trinken wir beim Freudenmahl, Triumph! Thrannenblut.

Joh. Beinr. Bog, um 1780.

№ 360.

#### Der Buriche und Mhilifter.

Beife: "Solt Gidenlaub, ju fcmuden bier," ober: "Mein Lebenslauf ift."

1. Gin Bille, fest und icharf wie Stahl, gar fledenlos und blant, ber fegt, wie Gottes Donnerstrahl, ben wüften Sollenftant. - Die Feigheit pflangt fich auf den Mift, auf daß fie baß gedeiht, und fpürt fich, wenn fein Schwein fie frifit, gang in Behaglichfeit.

2. Wen iener Stahl und Strahl vergnügtals Geelenlicht und Sporn: ber, ob er schuftert ober pflügt, ift Burich von Schrot und Rorn. Doch biefen Bflanger auf bem Mift, ob er ftubirt, regiert, ja ben, obgleich nicht viel er ift, bas Wort "Phil-ift-er" giert.

3. Den Burichen rübret frembe Roth; er lacht, wenn er entbehrt, boch wenn bem Bolt ein Unbold brobt, bann fahrt bie Kauft an's Schwert! Zwar rührt bie Roth im Baterland auch bas Philist erpad. nur fährt ihm, ftatt an's Schwert, bie Sand verzweifelt an ben Gad!

4. Des Freiheitsgeiftes Sturm" windgang ergreift mit Bermanns= luft, wie Barf' und Schlachtbrom= metenflang, bes Burichen tapfre Bruft. Philifter wimmern: Lafit uns boch ben Saufewind vom Sals! Er bläst uns von der Suppe noch ben langgesparten Schmalz.

5. Dann auf, ihr Burichen, frei und ichnell, ihr Briider, bu und bu! wenn bellt ber Kampf = und Schmalz gefell und läßt uns feine Ruh! Auf! mäht bas reife Korn und ftreut's, bie ftolge Freiheit8= luft schmiicht, wappnet als ein eifern Rreuz bes Baterlandes Bruft!

6. Das fpürst bu nicht, Phili= fter wurm! wie Woban's Obem braust, wie wenn ein kühner Nord= landesturm in tobte Gichen faust. Wir fassen auf mit Segelkraft ber Winde fühnen Scherz! Wie wild ber Meerschlund beult und flafft: burch muß bes Rieles Erg!

A. L. Follen.

Nº. 361.

#### Bundeslied.

Beife: "Seil unferm Bunde, Seil."

brause wie Wogendrang aus Felfenbruft! Feig bebt ber Anechte Schwarm, uns ichlägt bas Berg | flammt Deutschlands Ritterthum

1. Brause, bu Freiheitsfang, | so warm, uns gudt ber Junglingsarm voll Thatenluft.

2. Gott Bater! bir jum Ruhm

in uns auf's Neu'; neu wird bas alte Band, madfend wie Fener8= brand, Gott, Freiheit, Baterland,

altdeutsche Treu'!

3. Einfach und gläubig fei, fraftig und rein und frei, hermanns Befcblecht! Zwingherrschaft, Zwing= herrnwit, trifft Gottes Racheblit, - Euch fei ber Berricherfit, Freibeit und Recht!

4. Freiheit, in uns erwacht

beine Geiftermacht! Beil biefer Stund'! Glübend für Wiffenschaft, blühend in Jugendkraft, fei Deutsch= lands Burichenschaft, ein Bruder= bund.

5. Schalle, bu Lieberflang, ichalle, bu Bochgefang, aus deutscher Bruft; ein Berg, ein Leben gang, fteh'n wir, ein Sternenfrang, um einer Sonne Glang, voll himmelsluft.

R. Follen, weil. Burich in Giegen.

Nº. 362.

#### Bunbeslieb.

Beife: "Bir fommen und in bir gu baben," ober: .. 3m Rreife frober muntrer Becher."

1. Auf, schwärmt und trinkt, ge= liebte Brilber, wir find uns alle berglich Freund; find eines großen Bundes Glieder, im Leben wie im Tob vereint. Und trot ber Zeiten Sturm und Graus, wir halten treu und redlich aus. :,:

2. 3ch bring' bem - -Bande, bas unfre Bergen fanft umzog, bem theuren beutschen Ba= terlande aus voller Bruft ein bon= nernd Soch! Wir schwuren ja, ihm treu gu fein, und Rraft und

Leben ihm zu weih'n. :,:

3. Der Buriche zieht für feine Brüber ben fühnen Schläger freubig blank, und sinkt er schwer ge= troffen nieder, der Briider Freibeit ift fein Dank. Er ftirbt, bem ichonen Bunde treu, im Leben wie im Tobe frei. : .:

4. So lagt uns unfern Schwur erneuen, den fein Berhängniß je geschwächt, und Herz und Hand bem Freunde weihen, für Liebe, Freiheit, Kraft und Recht: ja, Deutschland foll gedeih'n u. bliih'n, und boch in Kraft u. Liebe glüb'n. :,:

5. Bort, madre Brilder, bort, ich weihe, — Berrätherei sei schwer gerächt! - bem großen Bunbe ew'ge Treue, für Freiheit, Liebe, Kraft und Recht. In Kraft und Liebe will ich glub'n, und für bas Recht ben Schläger zieh'n!:,:

6. Go ift ber Bund auf's Meu' beschworen, bas Glück foll freudig ihn umweh'n! So haltet fest, was wir erkoren; der Brüder Frei= heit foll besteh'n! Es lebe Lieb' und Vaterland, und hoch das -

- - Band! :,:

Th. Körner.

#### Bundeslieb.

Beife: "Bo gur froben Feierftunde."

1. Mag ber Strom ber Zeiten treiben, bag er Damm und Schleuse bricht: wird das Aechte ewig blei= ben, benn es weicht bem Strome nicht. Treue bes Burichen, ein Welfen im Meer, bietet ben Bogen bie fraftigfte Webr.

2. Alfo foll bas Burichenleben fort in Licht und Dämmerung burch Sahrhunderte fich weben ewig neu und ewig jung. Freude ber Jugend ift rein wie bas Golb, Brii: ber, noch ift uns bie Freude ja bolb.

3. Schleichen auch mit leisem bose Träume burch bie Beit: icheucht fie boch aus unfrer Mitte unfre reine Freudiafeit. Rennst bu von brausenden Wogen ben Schaum, täuschet bich nimmer ein blendender Traum.

4. Briiber, feht, nach alter Weise fanbte manches Baterland feine Söhne bin jum Rreife, bem bie Freude uns verband; foll noch bas Gute, bas Alte besteh'n. laffet Die Sitte nicht untergeh'n.

5. Wenn die Farben fich begrugen, die beim Beder fich ver= eint, ift's, als wenn fich Briiber füffen, benn ber Grug ift treu gemeint. Ein't euch nicht Alle bas nämliche Band? Reicht euch gur Luft, wie jum Rampfe bie Band.

6. Immer eb' brei Monden schwinden, und fo fort filr em'ge Beit, wollen wir uns wieder finben, baf fich Luft und Lieb' erneut; benn bei bem Becher, in Freude und Luft, bebt fich jum Guten, jum Wahren bie Bruft.

Nº. 364.

#### Bunbeslieb.

Beife: "Lagt Lieder erichallen."

1. Gie ift noch nicht zerftoben, bie kleine treue Schaar; halt nur zusammen feste für jeto und im= merbar!

2. Und glimmt in unfrem Bergen nur noch ein Tünklein fort, fo mögen fie gerftreuen bann Jeden an andern Ort.

3. Bum Feuer wird ein Funten. facht ihn ein Windftoß an; und ber Gebant' ber freie, ber bleibet nicht unterthan.

4. Drum fturmet nur, ihr Großen, fturmt nur wie Sturmwind brein, bies eben facht zur Klamme bas glimmenbe Fenerlein.

№. 365.

#### Bundeslieb.

Beife: "Gind wir vereint gur guten Stunde."

1. Sier, wo in trauter Briiber | beutider Sitte beim Bederklang Mitte uns Sochgefilht bas Berg bie Zeit entflieht, bier fühlt, vom burdalibt, wo uns nach achter Bruberarm ummunden, ber Bru-

berliebe Seligleit ben gangen Werth | ber froben Stunden, bie fie beim

Reftgelag uns bent!

2. Wenn unbelauscht, entfernt vom Neibe, ringsum der Freubendecher klirt, und uns im Bollgemuß der Freude selbst Ewigkeit zu Stunden wird, wer wird beim ernsten Hochgesange nichts sübsen, und, mit kaltem Sinn bei Bruderwohl und Becherklange, nicht hoch von Bruderliebe gliibn?

3. Laßt uns ber Menscheit Rechte schirmen! Wenn seiger Unsterdicker Buth und nieder Bosbeit sie umthürmen, erwache euer Männermuth, entslammet, Brusberwohl zu schien! für Freisbeit, Ehre, Baterland soll unser beutsches Schwert stets

bligen in unfrer fieggewohnten Sanb!

4. Wenn auch zu unstrer Thaten Ehre die Nachwelt uns kein Denkmal seit, so lohnt bes Engels Sehnsuchtszähre, die unser stilles Grab benetzt. Der Jüngling wandelt oft im Lenze zu unserm schlummernden Gebein, flicht unserm Grabe Ephenkränze, und strebt, einst

fo wie wir zu fein.

5. Wie Reben um ben Stamm sich winden in traulicher Umschlingenheit, so innig, traute Brüber, binden uns Männerschwitt' auf Ewigkeit! Stürzt auch die Welt in grause Trümmer, versinkt in ew'ge Nacht Natur, ben Seeleneinklang stört das nimmer, denn Körper trennen kann es nur.

№ 366.

#### Bunbeslieb.

Beife: "Berbei, herbei, du trauter Gangerfreis."

1. Auf, auf, ihr Brüber, bebt das Glas zum Mund und lasset bell ein jubelnd hoch ertönen! Es thu' das Lied in hehren Sönen tund den ben beutschen Sinn von Deutschlands besten Söhnen. Es lebt in uns des regen Geistes Kraft, die wir dem Lande unsrer Bäter weihen; auf, bringt ein hoch, ein jubelnd hoch den geistig Freien, ihr ächten Jünger deutscher Wissen, ihr ächten Jünger deutscher Wissen, ihr ächten Jünger deutscher

2. Es fräftigt uns ein festes startes Band, das Band der Freundschaft, zu dem kühnsten Ringen. Für höhern Zweck in ebler Ginth entbrannt, muß was wir wollen endlich uns gelingen; in

bem Gefühl hebt stolzer sich die Brust, und kühner bligt und flammt das Aug', das freie, es schwillt das Herz, es tönt der Mund: Hoch, deutsche Treue! So ruse, wer der Freundschaft sich bewußt.

3. Doch was macht uns ben Freund erst lieb und werth und weihet uns zum böchsten reinsten Streben? was ist's das Muth und beutschen Sinn gewährt, was giebt Bertrauen uns, was Kraft und Leben? Die Ehre ist's, die rein und unversehrt als schönstes Kleinod Jeder muß bestigen, die Ehr' gebeut, was edel ist, was gut, zu schüllen, sie macht allein den Freund dem Freund wertb!

Göttingen, jum 14. Mai 1849.

#### Bunbeslieb.

Beife: ,,In alten Bidern fieht gu lefen,"
o ber: ,,Die Belt gleicht einer Bierbouteille."

1. Auf bunklem Grunde ruht bas Leben, bas Reich der Nacht ohn' Ende ringt, das Haupt von Reuem zu erheben, und manche böfe Lift gelingt! Das Edle stürzt die Roth der Zeiten, das Große weicht der Niedrigkeit, drum mag das ernste Sch warz dir deuten all' unfres Herzens Traurigkeit.

2. Doch wie ber Tag mit goldenen Schwingen bas Net ber schwenen Nacht burchtringt, so flammt, bas Finstre zu bezwingen, in uns ein allgewalt zer Geist! Damit bas hohe Wert gedeihet, bestiegeln wir's mit unserm Blut, und freudig stets bas Roth erneuet ben freud'gen Jorn und Todesmuth.

3. Das Söchste haben wir ertoren, für Ehre, Freiheit, Baterland ben hohen Todeseid geschworen, uns bindet — welch' ein heil'ges Band! Nie soll die Treu' und Liebe weichen, die wir dem großen Ziel geweiht; brum wöhlen wir zum letzten Zeichen des sesten Goldes Lauterkeit.

4. Db sich die seinblichen Gestalten noch feinblicher zusammenzieh'n, stette wollen wir am Bunde halten, in fester Bruberlieb' erglüh'n, basholbe Bild im Derzen tragen, bassinnig sonst dem Blick sich bot; die hoffmung sebt, bald wird es tagen, ber bessern Zufunft Morgenroth!

Eb. Elwert, weiland Burich in Tubingen, 1828.

#### Bundeslieb.

Nº. 368.

Beife: "Mein Lebenslauf ift Lieb und Luft," ober: "Auf, traute Bruder, fist man bier."

1. Der Frende leicht umschlingend Band hat frohlich uns verseint! ben Trübsinn haben wir versbannt, weil er nur schwarz erscheint; benn wo bie Freude Tasel hält, sieht man nur bunte Lust, und bunt bespiegelt sich die Welt in unserer froben Brust.

2. Wem muthig frei ber Bufen ichlägt, ber jubelt froh empor, was rafch bas freie herz bewegt, ertont im lauten Chor: brum

würzen wir uns unser Mahl burch beutscher Lieber Alang, und schwellend in bem hoben Saal erschallt ber Chorgesang.

3. Der klaten Trauben Fenerfaft erglänzt in bem Bokal, burchbringt bas Derz mit stolzer Kraft, burchglüht's mit Götterstrahl! Auf, füllt die leeren Gläser an, schenkt bis zum Ranbe voll, ben ersten Trunk, stoßt klingend an, auf unsers Bundes Bohl!

Rellstab.

#### Gintracht und Liebe.

Beife: "Integer vitae."

1. hier, in bes Abends traulich ernster Stille, tann erft bas Leben freutig fich gestalten; bier, wo ber Eintracht fanfte Beister walten, ftartt fich ber Wille.

2. Gintracht und Liebe halten uns gusammen, wie auch im Wechfel freigt und fallt bas Leben. Aufwärts bie Blide! fraftigt ener Streben! Wahret bie Flammen!

3. Raftlos und fröhlich treiben unfre Blitthen; wenn ichon ber Jugend Sterne abwärts zogen, winken sie freundlich boch vom ferenen Bogen Rube und Frieben!

Christian Schulz.

to despote the contract that

Nº 370.

## Farbenlied.

Beife: "Steh' ich in finftrer Mitternacht."

1. Gebt her, wie stolz ich um mich ichau', bie Bruft geschmücht mit roth und blau; bie Treu' ift blau, bie Liebe roth, bie Farben lieb' ich bis zum Tob.

2. Das herrlichfte auf Gottes Belt, bas Schönfte, was ben Bufen ichwellt, — bas malet sich in blau und roth, bie Farben lieb'

ich bis zum Tod.

3. Tret' ich hinaus in die Natur, bliih'n Rof' und Beilchen auf ber Flur; das Beilchen blau, die Rofe roth, die Farben lieb' ich bis gum Tob.

4. Beim Citherklang seh' ich so gern, die Abendgluthen in der Fern': es flammt ber Himmel blau und roth, die Farben lieb' ich bis zum Tod.

5. Doch wenn ich bei füß Liebschen bin, wie labt sich ba mein rrunkner Sinn; bas Ange blan, die Wange roth, die Farben liebich bis jum Dob.

6. Auft mich die Ehr', den Stahl im Arm, verspritg' ich gern mein Berzblut warm, mein Stahl so blau, mein Blut so roth, die Farsben lieb' ich bis jum Tob.

7. Und tragt ihr mich in's Grabhinein, so schmildt ben Sarg, ihr Brilber mein, mit einem Bandeblau und roth, die Farben lieb" ich bis jum Tob.

Wollheim.

Nº 371.

## Sorgenscheuche.

Beife: "Bom hob'n Diymp herab."

- 1. Bor Lieb' und Wein muß Gram und Sorge weichen! es flammt Gesang im beutschen Bein. Der Jugend Blüthenzeit wird nicht erbleichen, so lang uns Lieber noch erfreu'n. Frei wie ber himmel ist
- unfer Panier, fest wie bie Cichen im Sturm ftebn wir.
- 2. Die Liebe foll uns sanft und mild umschlingen, sie blüht in unserm beutschen Wein; und Jeben wird's mit kühner Kraft durch-

bringen, dem Schwur ber Liebe treu zu fein. Frei wie der him- mel 2c.

3. So ichwärmt und fingt! - bie trüben Sternlein blinken burch

Mitternacht mit fillem Gruß; noch einmal lafit uns in die Runde trinten, und dann noch einen Brubertuß! Frei wie der himmel 2c.

Nº. 372.

## Luft ber Jugendblüthe.

Beife: "Bom hoh'n Dlump herab."

1. Wie schön, ihr Brilder, sind bie Blüthenjahre, wie glücklich ift bie gold'ne Zeit, wenn an der Freude loberndem Altare das Berz noch jede Stunde weitt! Presset fie froh an die schlagende Brust, Brilder, die fliehenden Jahre der Luft. Chor: Pressetze.

2. Balb fteh'n wir an des Lebens Pforte, der Kummer und die Sorgen nah'n, die Freude spricht uns nicht mehr Honigworte, und immer duntler wird die Bahn! Presset fie froh an die schlagende Bruft, Brilber, die sliebenden Jahre ber Luft. Chor: Presset 2c.

3. Noch wölbt sich heiter über uns ber himmel, noch sließt uns rein bes Lebens Luft. Einst ift es anders, wenn im Fluthgetümmel ber Welt das ernste Schickal ruft. Presset sie froh an die schlagenbe Bruft, Briiber, die fliebenden Jahre ber Luft. Chor: Preffet 2c.

4. Jeht ruht der Freund noch in des Freundes Arme, und theilt mit ihm des Lebens Lust; einst sehnt er sich, gebeugt von schwerem Harme, vergebens nach des Freundes Bruft. Inbelt, ihr Brüder, noch sind wir vereint, erst, wenn das Schickal uns trennet, weint! Chor: Inbelt 2c.

5. D Bieles, Bieles wird das Schickal randen, nur Eines nicht, so hart es sei: ihr Brüder! Alles, nur nicht unsern Glauben an nie entweihte Brudertreu'! Leiden und Freuden des Lebens sind klein, bleibt nur das Herz meiner Brilder mein! Ehor: Leiden und Freuden des Lebens sind klein, unsere Derzen bleiben stebens sind klein, unsere Herzen bleiben steben!

Ng. 373.

## Burschenleben.

Beife: "Bohlauf, Kameraden, auf's Pferd, auf's Pferd!"

1. Auf, auf! ihr Brüber, ben Becher zur Sand, auf! hebt ihn im traulichen Bunde! Geil Jedem, ber ferne vom heimischen Land genießt noch vie fröhliche Stunde. Drum last uns jett noch des Lebens freu'n, in Freundschaft umsschlungen, bei Liebe und Bein.

2. Biel fagen ber Bater ichon

vor uns hier, in freudigen Taumel verstutten, jest Häupter bes Staates, bes Landes Jier, fie baben auch wacker getrunken. Sie denken noch alle mit Freuden zurild an's fröhliche Leben, an's Burschengeschick.

3. Was gleicht auf Erden ber feligen Zeit, ben freundlichen Mu-

fen geweihet? Gie ichmuden bas Leben und icheuchen bas Leib, burch fie wird bas Berg uns erfreuet. Gie loden aus munterer Bruft ben Befang beim Gafte ber Reben.

beim Becherflang.

4. Längst gilt ichon auf Erben bie Freiheit nicht mehr, auch Bermann's Göbnen entriffen! ber Muth ift gefunten, bas Berg ift leer, entichlummert bas beutiche Bemiffen. Dur gang allein ber Mufenfohn fpricht jeglichem Feinde ber Freiheit Sohn.

5. 3hm find noch die Thaten ber Ahnen was werth, ihm ichlägt noch im Busen die Treue, er ficht noch, ein Deutscher, für Ehre und Beerd, und gieht noch bas Schwert ohne Schene. Ja, er ift allein noch ber Rraft fich bewufit, ihm ftab= let bie Liebe gur Freiheit bie Bruft.

6. Auch hängt er nicht fleinlich

am leben und Gut, läßt Unbere rathen und forgen; füllt fich nur fein Becher mit Rebenblut, erfäuft er bie Grillen bis morgen; und morgen auch wieber, ba schlummert ber Wein bie nagenben Gorgen

ber Butunft ihm ein.

7. Go eilen bie Tage, so man= belt die Zeit bem Burichen im fröhlichen Rreife. Stets lacht ihm bie Frende, und Gorgen und Leib verbittern ihm niemals bie Reife. Stets tanget burch feinbliche Bellen fein Boot, er fennt nur bie Freude, er kennt nicht die Noth.

8. Drum auf, ihr Brüber, ba Jugend und Luft so traulich uns hält noch umichloffen! Dem Feinde bie Stirne, bem Freunde bie Bruft, nur fo wird bas Leben genoffen. Go wollen wir Alle bes Lebens uns freu'n, und oft noch ben Bedier

der Fröhlichkeit weih'n.

Nº. 374.

## Grug an die Gafte.

Beife: "Sind mir vereint gur guten Stunde."

1. Willfommen bier, vielliebe Brüber, feib uns mit Berg und Sand gegrüßt! Und wie ber Rlang getheilter Lieber in einen Rlang gu= fammenfließt, foll auch die Freund= icaft uns umichlingen mit ihrem jugenblichen Krang. Auf, laft bie Becher luftig klingen: bem Wohl bes beutschen Baterlands.

2. Ja, Freunde, ihm gilt unser Streben, wir weih'n une ibm in Noth und Tod. Nie fann es schön're Rronen geben, als bie es feinen Söhnen bot; um biefe Rronen lagt une ringen, bie fie um unfre Stirnen glub'n, und ruft bei lautem Becherklingen: stets foll bie deutsche Freiheit blüb'n!

3. Wenn uns auch Land und Strome icheiben, wenn wir uns, Freunde, nicht mehr feh'n, fo ten= nen wir bod beil'ge Freuden, bie mit ber Stunde nicht verweh'n; benn lieblich, wie die Flöten flin= gen, fo klingt ber Freunbichaft fußes Wort; auf, rufet laut beim Gläferklingen: wie jett besteh' fie fort und fort!

4. Und jenem weiten, beit'ren Bande, bas auch fo freundlich uns umschlingt, bas früh uns weiht bem Baterlande, ju ernft'rem Rampf

ren festlich fpringen ber beutichen Traube goldnen Gaft, und bei

bebeutsam winkt, lag ibm ju Gb- | ber Glafer lettem Klingen trinft 's Wohl ber beutichen Brüberichaft.

Nº 375.

## Abichiedsfeier.

Beife: "Berbei, berbei, bu trauter Gangerfreis."

1. Bum letten Mal willtommen in bem Bund, wir griffen euch nach alter Buridensitte: willtom= men ruft euch jeder frobe Dand, wir ichließen euch in unfre Mitte. Roch einmal, eh' bie ernfte Stunde fliebt, lagt uns, ibr Briiber, boch die Becher schwingen, in vollem Ton aus warmer Bruft foll laut erklingen bas Sochgefühl, bas jedes Berg durchglüht.

2. Mit euch, mit euch gieb'n in Die Kerne bin die Bergen alle, die bem Bund geschlagen! D! möchte mit euch ftete bie Liebe gieb'n, bie ibr füt uns in treuem Ginn getragen! - Und trennte euch bon uns fo manches Land, vergeffet nimmer eurer Briiber Schaaren! D, moget ibr in treuer Bruft bie Flamme mabren, die in und lo= bert an bes Nedars Strand.

3. Noch einmal ichwebt auf unfern Rreis berab, entflob'ne Beifter mander froben Stunde! Bergangen= beit, entfteig' bem dunteln Grab, gieb une noch einmal eine frobe Rumbe! Beig' uns die Bilber ber vergang'nen Luft! Sind alle Tone icon mit bir verklungen? - Die tonen noch! Es bleiben uns Gr= innerungen, bie nie berklingen in ber treuen Bruft.

4. Es ift tein Traum, was uns

l fo bebr umidwebt. brum lant ben festen Glauben nicht ermatten: jur Wahrheit wird's, mas fraftig in uns lebt, wirft auch bas Leben feine buntlen Schatten: brum achtet's flein, was brauken euch bedrobt: ibr standet bier für Freibeit und für Ehre, so wollet steb'n dem Baterland zu Schutz und Wehre: Dies euer Beil im Leben und im Tod!

5. Dem Bunde Beil, beraus, bu blanker Stabl, baf fich auf bir ber alte Schwur erneue! Reicht Sand in Band, es tone ber Botal, wir idwören euch. ibr ichwört uns ew'ge Treue! Co ichwören wir im Ungesicht der Welt, wie buntel auch bie Beiten fich gestalten, bas Boch= gefühl für's Baterland foll nie er= falten, wir balten treu, wie auch der Würfel fällt.

6. Lebt wohl, lebt wohl! Ihr folat bes Schicfials Ruf: lebt wohl. lebt mobl, ibr madern trenen Geelen! Was ber Begeift'rung Flamme in euch ichuf, o! mog' es euch jum guten Rampfe stäblen; ibr ftebt gewapp= net mit bes Beiftes Rraft, brum tretet muthig in bes Rampfes Schranten, und gilt es bart, ibr werbet fteb'n und nimmer manten, ibr achten Gobne beutscher ichaft.

#### Bur atabemifden Grinnerungefeier.

Beife: "Bom bob'n Olumb berab,"

1. Ein Gaudeamus soll uns heut' vereinen; ibr Juvenes ber alten Jett, herbei! Doch bei des Festes Freude, sollt' ich meinen, stilnd' auch dem Dichter eine Frage frei! Chor: Auf Alles ist heute die Antwort bereit! Drum frag' Er getrost, wir geben Bescheid!

2. Bringt ihr zur Luft, die aus bem Becher winket, wie sonft noch einen froben, freien Geiff? Begreift ihr jett, warum nan Smollis trinket, und was das tiefe Wort: Fiducit, heißt? Chor: Ja, Smollis dem ganzen Menschengeschlecht, und nur Fiducit

auf Gott und Recht!

3. Der Arm, der sonft den Hieber raich geschwungen, daß er gum Kampf des Lebens sich gestäblt, dat er auch nun den rechten Kampf gerungen, und ernst vertheidigt, was er treu gewählt? Chor: Wohl bat er gestritten mit Feder und Schwert, und segnend und strafend die Kraft bewährt!

4. Das Burschenberz, im Lieben und im Hoffen, bei Mangel selbst so ilberfelig doch, blieb, arm und reich, es immer treu und offen? glaubt es an Liebe und an Freundschaft noch? Thor: Wir sanden die Liebe, wir fanden den Freund, wir haben nicht einsam gelacht und geweint!

5. Bohlan, so lebe benn im Saft ber Reben, wer die Dogmatit fich im Derzen fand! Ber Eregese aus Matur und Leben, und honiletik lernt' im Chestand! Ebor: 3a, wer die Menschen zu Menschen erzog, wer lebret und tröstet, der lebe hoch! 6. Es lebe, wer begriffen Kant

und Fichte, und wessen herz Jascobi warm gebaucht! wer bei dem Ausblick zu der Wahrbeit Lichten nicht schwarz gefärbte Augengläser braucht! Chor: Es lebe, wer ahnet im stillen Gemüth, was kein Verstand ber Verständigen sieht!

7. Es lebe, wer da richtet ohne Binde, wer Stadt und Land nur nach dem Landrecht mißt, wer aller- wegen, wo man auch ihn finde, ganz durch und durch ein Corpus juris ist! Chor: Es lebe, wer muthig ans's Jus gestützt, das Lasster bestrafet, die Unichnid beschützt.

8. Es lebe, wer bes Senn's geheimes Walten und seiner Pulse filles Wort vernimmt, wer filhn mit Zaubertränken weiß zu schaften, damit bas Lebensfünkchen weiter glimmt! Chor: Es lebe, wer Leben erquickt und erhält und raftlos bem Tode entgegen sich ftellt.

9. Es lebe, wer noch eingebent ber Mujen, für's Vaterland ben Degen muthig schwingt! Es lebe, wer, Natur, an beinem Busen sein friedliches Beatus ille fingt! Chor: Es lebe, wer nittt (bas fei und genug) mit Wort und mit Feber, mit Schwert und mit Pflug!

10. Es lebe Alles, was wir einst beseissen, was uns erfüllt, begeistert und geweckt! Es lebe, was das herz nie wird vergessen, oßgleich es längst ein bunkler Schleier beckt. Chor: Dir, bolbe Erintt's rung der seligen Zeit, dir set ein fröhlicher Becher geweiht!

11. Und daß wir jene Zeit in Ehren halten, fo bleibe ftete ber Burichenfinn in Rraft! Ein reines

Berg, ein frobes, fraft'ges Balten, bas fei ber Geift ber alten Burichenschaft! Chor: Und Smollis. ihr Brüber, tem Menschengeschlecht, und nur Fibucit auf Gott und Recht. E. b. Houwald.

Nº. 377.

#### Rudslied.

Beife: "Lauriger Horatius," oder: "Bas fang' ich armer Teufel an," oder: "D alte Burichenherrlichkeit."

1. Ich bin als crasser Fichs baber in biese Stadt gekommen, noch ist das Herz mir centnerschwer vom Abschied und beklommen. Ich weiß noch weber Gicks noch Gack von euren Lebenssitten, drum, ihr Orakel des Geschmacks, will ich um Lehre bitten. Ch or: Suchst du der Freude Rosenbahn, so schieße fest an uns dich an; solg' unsrer Bescher Klirren, so wird dein Fuß nicht irren.

2. Der Fuchs. Poh Stern! ba fomm' ich blindlings ja gleich vor bie rechte Schmiede. Ich war bei meiner Frau Mama bes Alosterlebens mibe. Sie hielt ben raschen Jugenbsium in gar zu strengen Banden; benkt nur ich burfte nie bahin, wo Mädchen sich befanden. Chor: O böses, böses Mütterlein, wir sollten beine Söhne sein, ba frommte kein Gebieten, kein Schmäben und kein Süten.

3. Der Fuchs. Auch machte mehr noch, als Mama, ein alter Hausmagister mit Griechisch und mit Algebra ben Kopf mir schwer und bister Doch mein Gerr Borsmund, Ludwig Spit, schwur hoch bei allen Sternen: ich müsse ba zu lernen. Chor: Der wackre Borsmund sprach gescheite ein goldnes Wort zu rechter Zeit. Laft uns

bie Becher heben: Berr Lubwig Spit foll leben!

4. Der Fuchs. Ach! rief Masma, bu Derzensblatt, bu Krone meiner Kienber! Berbird nicht in der Musenstadt, denn sie hat große Sinder. Es giebt durch's ganze ABC dort Glides und Tugendsräuber, flieb', sonderlich ein dreissach B, flieb' Bürfel, Wein und Weiber. Chor: Ci, ei, die werthe Krau Mama trat unfrer guten Stadt zu nah'! Die Würfel mag sie scholten, das lassen wir noch gelten.

5. Der Fuchs. Wie steht esaber mit dem Wein? gehört der zu den Giften? er glänzt wie milber Sonnenschein, und sollte Böses stiften? ich din vor Lust schon halb berauscht, da Flaschen mich umbliufen; und weil Mama doch hier nicht lauscht, will ich ein Gläschen trinken! Chor: Trink', Hüchslein, nur mit frohem Muth! der Schiffer auf des Weines Flutd umsegelt wohlgeborgen das Felserriff der Soraen.

6. Der Knche. Doch muß ich benn allein, ihr herrn, die Kahrt durch's Leben machen? ich führt' ein feines Liebchen gern in meinem Reisenachen; — schon sah ich hier manch' schönes Kind, das ich mir möcht' erwählen; doch ach! Mama ist hart gesinnt, und würde grausam

idmalen. Chor: Gin Leben obne Lieb' ift tobt! mas bentt Mamachen beim Berbot? fie hat boch felbft vor Jahren ben Beltitrom fo befahren.

7. Der Ruche. 3hr rebet mir gar tröftlich ein, bes Lebens ju genieften. Wohlan! es foll bei Lieb' und Wein mir wie ein Fest verfliefen. Und ftöft ber Tob bie Tafel um, glaubt ihr, bag ich bann flagte? bann bleibt mir noch Elnfium, wie ber Magister fagte. Chor: Ja, reigenb mag er fein, ber Ort, allein man trinft nur Baffer bort, unb auf ben ftillen Matten umarmet man nur Schatten!

8. Der Fuchs. Bort noch, mas bie Frau Mama spricht: ich foll bas Rechten laffen, bieweil mir könnte im Gesicht 'ne wiiste Schmarre faffen. 3ch bort' bann fein Collegium, und würd' jum Renommiften, und triebe mich in Banbeln 'rum, - bas thaten feine Chriften. Chor: Dein lieber Fuchs, befuch' er ja mit Gifer bie Collegia, boch auch mit ben Rappieren muß er fich ererciren.

Nº. 377.

#### Alte Burichenfitte.

Beife: "bolt Gidenlaub, ju ichmuden hier."

1. Der Burid von ächtem Schrot und Korn hat immer froben Muth, am schweren Stiefel flirrt ber Sporn, bie Feber ichwantt vom Sut.

2. Um großen but prangt feier= lich bie Landesvaterei, er fcbutt ihn mehr bei Sieb und Stich. als mär' er gut und neu.

3. Als Buriche trägt er ftets bei fich die Bierde, die ihm g'nilgt, ben Dieber, ber sich fürchterlich an

feiner Seite wiegt.

4. Als Buriche flirrend burch bie Stabt in feiner Dlajeftat, blitt um ben Sporn bie Funten= faat, und Kener freuzweis webt.

5. Was fümmert's ihn, ob auch ein Loch ben Ellenbogen zeigt; ber flotte Buriche bleibt er boch. vor

bem fich alles neigt.

6. Weh bir, wenn on bich gn | 12. Er trintt ben beutschen Reihm brangft im parfiimirten Rod. er schimpfet bich Bomabebengft, bir brobt fein Anotenftod.

7. Kur Freunde ichlägt fein Berg fo warm, er flihlet ihre Noth, für fie brancht er ben ftarten Arm. und icheut felbit nicht ben Tob.

8. Wer fah es, baf er jemals wich, wer fah ihn jemals feig? Die Schande nabm' er nicht auf fich. nicht um ein Ronigreich.

9. Laut bonnernd sah man ihn im Rampf, ben blanken Sieber gieb'n, man fab bor feinem Bieb, wie Dampf, bie feigen Schurfen flieh'n.

10. Den Muth in Unglud und Befahr trifft man fonft nirgends an: ja felbft auch bei ber Bollen= ichaar, beweif't er fich als Mann.

11. Wenn er von Bermann's Ebelmuth und feinen Thaten bort, fo mabnet ihn fein beutsches Blut: fei bu auch Hermann's werth.

benfaft, und fühlt fich beutich und groß; in seinem Urm wohnt Riefen= traft, und Freiheit ift fein Loos. 13. Es lebe jeber beutiche Mann, ber, wie er bentt, auch fpricht, wer je auf Trug und Bosbeit fann,

verlösche, wie ein Licht!

14. Drückt schwere Sorge sein Gemith, nimmt er sein Pfeifden ber, und wie der Anaster dampft und glübt, plagt ihn fein Unmuth mehr.

15. Er ist ein Bursch, lebt sans façon, ist eines jeben Freund, sein Herz ist bieber, ob es schon

zuweilen anders icheint.

16. Er wünschet edlen Mabchen Fried' und Freud' auf ihre Bahn,

und lobet sie in seinem Lied, so viel er loben kann!

17. Die Gläfer sind nun alle leer, die Kritge aber voll; so gebt den frischen Wein da ber, und trinkt ber Burschen Wohl!

18. Schon fließt aus vollem Rrug ber Saft ins leere Glas binein, und unfrer werthen Bril-berichaft foll bies geweihet fein!

19. Germania heist mein Batersland, ich halt' es hoch und werth, trag' d'rum das — — Band, und bech's mit Hand und Schwert!

№. 378.

#### Der Comment=Burich.

Beife: "Im Bald und auf ber Saide."

1. Mit Männern sich geschlagen, mit Weibern sich vertragen, und mehr Crebit als Gelb, so tommt man burch die Welt.

2. Die Birthe muffen borgen, für schine Dtaden forgen, fouft tommen fie gewiß bis morgen in

Berfdiß.

3. Beut' lieb' ich bie Johanne, und morgen bie Susanne; bie Lieb' ift immer nen, bas ift Stubenten-Treu'.

4. Wir geben aus zu purschen nach jung und alten hirfden, und bringen frank und frei den Dannern bas Geweib.

5. Und tommt der Bechsel heute, so sind wir reiche Lente, und ha=

ben Geld wie Ben; doch morgen ift's vorbei.

- 6. Dann tommen bie Philister mit ihrem Bumpregister, belagert ist bie Schwell' von Schuster und Bebell.
- 7. Und fehlt bas Geld zuweilen, fo beißt es gleich: verkeilen; für biefen Rod, hebra'r, gieb gleich bie Spieße ber.

8. Beftaubt find unfre Bücher, ber Bierfrug macht uns flüger, bas Bier schafft uns Genuß, bie

Biicher nur Berbruß.

9. Das Hemb vom Leib verteis len, ftets in der Aneipe weilen, bezopft nach Haufe geh'n, das heißt Comment versteh'n. Grethe.

Ng. 379.

#### Burichen: dulce.

Beife: "Der Ritter muß jum blut'gen Rampf binaus."

1. Der Buriche muß in bas Col- | fchaft erichnappe, und fei ber Weg fegium, bag er allba bie Wiffen- | gur Weisheit noch fo frumm, er

trägt fie fort im Ropf und in ber Mappe. Doch thut bom Fleif bas Sirn ihm web, sucht nach ber Arbeit er Bergnigen; benn es mag gern jum utile ein flotter Burich bas dulce fügen.

2. Bu Commerszeit ichmeift er burch Bald und Weld, bas Bfeifchen bampft, getrillert wird ein Liedden, ift er ju Roff, bunft er fich Berr ber Welt, und in Courbetten= luft fühlt er fein Diithchen; und tommt ber Froft, bringt Gis und Schnee, auf glatter Bahn welch' freudig Kliegen! benn es mag gern jum utile ein flotter Burich bas dulce fügen.

3. Der Klingen Spiel, ber Biibne Ernft und Scherg, Commers, ein Bunfc, ein Spielchen ober Tangden, und bann und wann, gur Rabrung filr bas Berg, ein leicht= ter Spaft mit einem biibiden Gansden. Doch alles bas hübich modice! ob jeder Luft muß Ballas fiegen; benn fo nur foll zum utile ein flotter Burich bas dulce fügen.

Rarl Schall.

#### Enticuldigung.

Beife: "Ich bab' ben gangen Bormittag."

1. Mis jüngft ich meinen Bater bat: mach' mir ben Beutel voll, fo fchictt er mir nur guten Rath, wie ich ftudiren foll. Er fcreibt: Beh' in's Collegium und treib' bich nicht fo viel ber= um! Bivallera 2c.

2. herr Bater, ei bas that ich schon! Es sitt tagtäglich so nach beinem Rath bein lieber Gobn im Weincollegio, wo's fo gelehrt mit= unter geht, daß man einander nicht

perftebt.

3. 3ch fuchte beim Profeffor Geift. ba macht' ich feinen Rauf, im Bein fand ich ihn allermeift, ba ging ber Sinn mir auf; gang bell mar Alles, nicht mehr gleich, ja doppelt fab ich Alles gleich.

4. Gebracht ift in den Ropf binein die gange Bibliothet, benn ich vertrant fie froh in Wein, ben Bengftenberg und Bodh. Go tam in ben Ropf bas Bucherheer und madet ihn mir nun fo fchwer.

Rörner bon Dietleben.

Nº 381,

#### Lob der Rneipe.

Beife: "Grad aus bem Birthshaus," ober : "Wonnig beraufchet."

1. Immer und immerbar, wo ich auch bin, steht nach ber Aneipe mein burftiger Ginn, geht nach ber Aneipe voll Gehnsucht mein Blid, immer und ewig zur Aneipe gurud.

2. Bin ich barinnen und fit' ich ein= mal rubig bor einem gefüllten Botal. ift mir fo wohlig, fo felig zu Duth, als ob ich tränke ambrofifche Kluth.

3. Rings um die Tafel ber, froben Bereins, fiten die Freunde, bie fingen mir eins. Freunde, die Rneipe, bas finge ich fort, ift auf ber Erben ber berrlichfte Ort.

4. Wo ber Menich gern ift, ba bleibt er fein, mocht' in ber Rneipe brum ewiglich fein, fingenb und trinfend ein frober Stubent, emig bis an mein feligstes Enb'!

Nº 382.

#### Die Wonnen der Macht.

Beife : "'s giebt fein ichon'res Leben."

1. Gebt bie Blafer winten, laft uns fröhlich trinten in ber frifchen froben Jugendzeit! wo fich Burichen finben, foll ber Schlaf verschwinden, fei bem Trinten nur die Racht geweiht! Wenn die Jahre tommen, wird die Bruft beklommen und bas Trinfen bort von felber auf: In ber Jugend boch balt ber Becher noch ftete bie Rachte feinen Siegeslauf!

2. Die Philifter meinen: wenn bie Sterne icheinen, follft bu fein und fittfam ichlafen gebn; boch Stubenten benten, fich in's Bett verfenten, beißt ben mahren 3med ber Racht berdreb'n! Wer bei Tag gebüffelt, von ber Frau gerüffelt, Schleiche leife fich in's Bette brauf: In ber Jugend boch hält ber Becher noch ftets bie Nachte feinen Gieges= Yauf!

3. Balb geht er nach Saufe von bem Bratwurstichmaufe, stedt ein Baar noch feinem Beibe ein; Liebchen, bein gebenten, Glas und Müten schwenken, follt' dies nicht ein schöner Leben fein? Lagt ibn

unbeklommen ichon um neun Uhr tommen, geht fein Lieben auch in Bürften auf: In ber Jugend boch halt die Liebe noch ftets beim Becher ibren Giegeslauf!

4. Dagft, Bhilifter, traumen bu bon Riefenbäumen, bran ein jebes Blättchen ein Brocent: fich beim Glas erwärmen und von Freibeit fdmarmen, nennet iconer traumen ber Stubent! Gonnt ibm ohne Rum= mer gerne feinen Schlummer, gebt ihm Eiderdunen noch in Rauf: In ber Jugend boch halt ber Traum= gott noch ftets beim Becher feinen Siegeslauf!

5. Drum, ihr Brüber alle, ichwört mit lautem Schalle, baf ihr immer treulich trinten wollt; laft bie Beiberfclaven, bie Philifter ichlafen, ibr Studenten aber trinfen follt! Wenn die Sabre fommen, wird bie Bruft beklommen, und bas Trinten bort von felber auf: In ber Jugend doch hält ber Becher noch ftete bie Rachte feinen Giegeslauf!

Morit Degen, Student in Leipzig.

*№*. 383.

#### Burichenrecht.

Beife: "Der Ganger fab, ale fühl ber Abend thaute."

1. Boll Bartlichkeit will ich ber Dirne fagen, wie fie mein ganges Berg gerührt, fie fann nicht länger meinen Blid ertragen, gleich wird

bon ihr fabitulirt. Gin Mann, wie ich, nimmt manche Freiheit fich beraus, ein Mann, wie ich, geht ftets willfommen ein vnb aus. Als Buriche führ' ich, ohne viel zu fragen, die iconfte Dirne mir nach Saus.

2. Und reicht sie mir ben Bandebrud jum Lohne, und reicht sie mir ber Liebe Ruß, bann taufch' ich nicht mit Scepter und mit Krone, benn nichts ersetzt mir ben Genuß. Ein Mann, wie ich 2c.

Nº. 384.

## Rudfehr aus der Bafang.

Beife: "Geit Bater Roah in Becher gog."

1. Nach manchem Trunt, nach manchem Tanz, nach manchem Tanz, nach mancher Fibelität, find wir nun wieder aus der Batanz auf unfver Universität; wir haben genossen den herbst: getrunsten, gespielet, getanzt, gehaubert, und oft sogar bieß es sogar? ei! ei! herr Bruder, du gerbst!

2. Kaum bricht bes Morgens bie Sonn' berfür, so kommen die Brummer zu Hauf', sie wirbeln ein Loch in die Stubenthür', doch keinem macht man je auf; besonders der Christoph des Nill, der Kalbsell, der Kointle, der Gottfried, der Haufe, doch keiner bekommt, was er will.

3. Doch weil ber Bursche tein Mensch mehr ift, wenn ihm ber Gerstensatt fehlt, so macht er Schulben, wie jeder Chrift, so oft's ihm mangelt an Gelb; dann kommen auch Wirthsleute ber: bie Hage, bie Knechte, ber Brecht, und ber Hanff, und ber Kastellan; sie rucken an, doch täuscht man bie Hoffnung febr.

4. Doch außer bem göttlichen

Ulmerbier braucht Sanbichub auch ber Student, und neue Klingen in sein Rappier, anch ift er manchemal eine Ent'; brum tommen, eb' man fich's versieht, ber obere Reifer, ber Messendmied Fac, und ber heckmann her, sie brummen sehr, boch man führt ihnen nichts zu Gemiltb.

5. Dann laufen sie Alle, und bas ist wahr, zu bem Privatdocent Lang, dem provisorischen Justitiar, und singen den alten Gesang; alsbann kommt das Unglück in's Haus, dann rücken der Paier, die fämmtlichen Schurren, der Rüttesmann am Haus heran, da heißt's: Herr, jetzt ist der Spass aus.

6. Dann thut man verkeilen, so viel man hat an Kleidern und altem Metall, der Dessauer kommt ja oft in die Stadt, sonst muß man ins Jimmer des Rall; \*) so macht man saft Alles zu Geld, dann zahlt man die Kutscher, die Sädler, die Birtheund andere Leut', und ist von heut' der alte vorige Deld.

\*) Das Carcer.

Nº. 385.

## Die himmlischen Freuden.

Beife: "Rach ber Batang."

1. (Einer:) Nach so viel Kreuz | ja! (Einer:) Erwarten euch bie und ausgestand'nen Leiben, (Chor:) | himmlischen Freuden, (Chor:) ja!

(Einer:) Drum will ich ench jest eins fingen, (Chor:) ja! (Einer:) Bon ben lieben himmlischen Dingen, (Chor:) ja! (Einer:) Die Jeder zu toften einft triegt, wer ben alten Abam ausziegt! (Chor:) Die Jeder zu toften einst triegt, wer ben alten Abam ausziegt.

2. Sobald ihr fommt in ben himmel hinein, ja! begegnen euch bie lieben Engelein, ja! mit feib'e nen Strümpfen, hut und Degen, ja! bie Engelein im lieblichsten Ton führen euch vor ben Dreifaltigkeitsthron. (Chor:) Die Engelein im

u. f. w.

3. Da singen sie eins, zwei, brei, vier Serenaben, ja! und führen euch freuzweis auf die Promenaben, ja! in den himmlischschönen Gareten, ja! wo die lieben Eng'lein aufwarten, ja! ;; mit Thee, Kaffee und Chocolad', mit Mandelmilch und Limonad'. ;;

4. Da führt ihr ein englisches Leben, ja! und bennech gang lustig baneben, ja! na tangt ihr und fpringet, ja! und hüpfet und finget, ja! ;; Sanct Peter, ber Schließer, sieht zu und streicht seine Kiedel

bagu. : .:

5. Und in ber Küche fieht's aus wie im Zimmer, ja! fo etwas hat man auf Erben nimmer, ja! ber

Dabib schneibet ben Braten, ja! und Salomon hadt Carbonaben, ja! :; und schmeden bie Speifen nicht fein, so holen fie gleich andre berein. ::

6. Sanct Lukas feinen Ochsen thut ichlachten, ja! ohn' einiges Bebenken und Uchten, ja! ber Wein koftet keinen Heller, ja! im himmlischen Keller, ja! ;; die Eng'lein, die baken bas Brob und Brätel

auf jebes Gebot. :,:

7. Und bei ber Tafel giebt's allerlei Schnaden, ja! David fneipt Batbfeba in die Baden, ja! baroh muß Salomo lachen, ja! baß ihm die Rippen frachen, ja!;; bis endlich Sanct Michel schreit: geht zu Bett und feib boch gescheit! ;;

8. Nach Tische giebt Cäcilie ein Zeichen, ja! und läßt ein fein Abagio streichen, ja! und die Seraphim gersließen, ja! und die Gernehim thun sich tissen, ja! ;; eine ander in Wonnegefühl, und Alles

borcht mäuschenftill. :,:

9. Und endlich geht's in die Kammer zu schlafen, ja! da sollt ihr erst neue Wunder angassen, ja! denn da lassen sich schauen, ja! ziehe herrliche Jungkrauen, ja! zie die herrliche Jungkrauen, ja! zie die nicht angebracht, die sagen euch dort gute-Racht.

Nº. 386.

## Burfchenfreuden und Philifterschmerzen.

Beife: "Preifend mit viel ichonen Reden."

Bere 1. 3. 5. 7. nach ber zweiten Melotie Rro. 76., B. 2. 4. 6. nach ber erften Rro. 75.

1. Der Burich. Luftig ift bas Burichenleben, luftig ift es, Burich' zu febn! luftig ift es, Prügel geben, luftig, Gelber nehmen ein!

2. Der Philifter. Traurig ift 's Philifterleben, traurig ift's, Philifter fenn! traurig, Burschen Gelber geben, traurig, Priigel nehmen ein!

3. Der Burich. Luftig ift bas Aneiven, Schwärmen, in ber fchwargen Mitternacht; luftig ift's, auf Straffen larmen, bis ber Dlorgenstern erwacht!

4. Der Philifter. Aber traurig ift's, gu boren, wie ber Britgel wiithend fauf't, wie aus langen Feuerröhren Schrot in unfre

Kenfter brauf't.

5. Der Burich. Luftig ift's, bon Mabden wiffen, baf fie Bur-

ichen gunftig find; luftig ift's, bie Mabden fuffen, bie Philiftern eigen find.

6. Der Philifter. Traurig, unfre Madden feben, wie fie in ber Luna's Nacht burch bes Bur= ichen glattes Fleben allzu ficher find

gemacht.

7. Der Burich. Luftig ift bas Beroriren = Laffen ber Philister= Schar! luftig ift bas Voculiren Tag und Nacht bas ganze Jahr.

Nº. 387.

## Der Stubio von Jena.

(Parodie.)

Beife: "Es war ein Konig in Thule."

1. Es mar ein Studio in Jene befoffen Tag und Nacht, bem fter= benb feine Lene ein großes Glas permacht.

2. Es ging ihm nichts bariiber, er liebte es wie toll; bie Augen gingen ihm über, versteht fich, mar

es voll!

3. Und als er fam zu fterben, gablt er ber Spiege Reft, es follten feine Erben nur finben bas leere Rest.

4. Er faß im buntlen Reller, um ihn ber Becher Schar, und foff, bis baf fein Beller bei ihm au finden war.

5. Da faß ber alte Becher, trant Biegenhainer Raf. und warf ben leeren Becher in bas geleerte Kaf.

6. Er fah ihn fliegen, fplittern in Scherben rings umber, trant bann noch einen Bittern, bann nie einen Trobfen mebr.

Nº. 388.

# Wie es fich in Jena lebt.

Beife: "Breifend mit viel iconen Reben."

1. Und in Jene lebt fich's bene :,: und in Jene lebt fich's gut. :,: Bin ja felber brin gewesen, wie da fteht gedruckt zu lefen, :,: zehn Gemefter moblgemuth, :,:

2. Und bie Strafen find fo fauber, :,: find fie gleich ein wenig frumm ; :.: benn ein Baffer wirb gelaffen, alle Wochen burch bie Strafen, :,: in ber gangen Stabt herum. :,:

3. Und ein Wein machft auf ben Bergen, und ber Wein ift gar nicht fclecht, thut er gleich bie Striimpfe flicen und ben Sals zusammen= brücken, ift er boch zur Bowle recht!

4. Die Bbilifter und bie Wirthe find bie beften auf ber Welt: Wein und Bier in vollen Sumpen thun fie ben Stubenten pumpen, unb bagu noch baares Belb.

5. Wenn bem Burichen es be-

baget, fest er bor bie Thur ben Tifc, und bann tommt ber Birth gesprungen, ba wird bann gegecht, gefungen, auf ber Strafe frei und frifc.

6. Und im Winter und im Sommer wird serviret auf ber Straft'; bei, wie ba bie Schläger blitzen, bei, wie ba bie Stoffe figen, aber Alles ift nur Svafi!

7. Auf bem Martte, auf ben

Strafen ftehn Stubenten allgu Sauf, Mabden an ben Fenstern fteben und nach ben Stubenten seben, und wer will, ber ichaut binauf.

8. Und die allerichonfte Freiheit ift in Jena auf bem Damm: in Schlafröden barf man geben und ben Bart fich laffen fteben, wie ein Jeber will und kann!

№. 389.

## Abichieb.

Beife: "Es ritten brei Reiter jum Thore binaus."

1. Bemooster Buriche gieb' ich aus, abe! behüt' bich Gott, Philifter-Daus, abe! gur alten Deimath geb' ich ein, muß felber nun Philifter iebn. Abe, abe, abe! ja Scheiben und Laffen thut web!

2. Fahrt wohl, ihr Straffen g'rab und frumm, abe! ich gieb' nicht mehr in euch berum! abe! burchtön' euch nicht mehr mit Gefang, mit Larm nicht mehr, mit Sporentlang. Abe, 2c.

3. Was wollt ihr Kneipen all' von mir? abe! mein Bleiben ift nicht mehr allhier; abe! wintt nicht mit eurem langen Arm, macht mir mein durftig Derz nicht warm! Abe, 2c.

4. Ei, gruß euch' Gott, Collegia! abe! wie fieht ibr in Parade ba! abe! ihr bumpfen Sale groß und flein, jett friegt ihr mich nicht mehr berein. Abe, 2c.

5. Auch bu bon beinem Giebelbach, abe! siehst mir umsonft, o Carcer, nach; abe! für schlechte Derberg' Tag und Nacht sep bir ein Bereat gebracht! Abe, 2c. 6. Du aber blib' und schalle hoch, abe! leb', alter Schlägers boben, noch, abe! in bir, bu treues Ehrenhaus, verfechte fich noch man- der Strauf! Abe, rc.

7. Da fomm' ich, ach, an Liebchens Daus, abe! o Rind, schau noch einmal beraus, abe! heraus mit beinen Aeuglein flar, mit beinem bunten Lockenhaar! Abe, 2c.

8. Und haft bu mich bergeffen icon, abe! so winisch' ich bir nicht bofen Lohn, abe! juch' bir nur einen Bublen neu, boch fei er flott, gleich mir, und tren! Abe, ec.

9. Und weiter, weiter geht mein Lauf, abe! thut euch, ibr alten Thore, auf! abe! leicht ift mein Sinn und frei mein Pfab, gehab bich wohl, bu Musenstadt! Abe, 2c.

10. Ihr Brüber, brangt euch um mich ber, abe! macht mir mein leichtes herz nicht ichwer, abe! auf frischem Rog, mit frobem Sang, geleitet mich ben Weg entlang! Abe, rc.

11. Im nächsten Dorfe kehret ein, abe! trinkt noch mit mir von

Einem Wein! abe! Nun benn, ihr Brilber, feb's, weil's muß, bas lette Glas, ben letten Ruß! Abe!

abel abel ja Scheiben und Laffen thut web.

G. Schwab.

Nº. 390.

## Der heimziehende Student.

Beife: "Da broben auf jenem Berge," ober : "In einem fublen Grunde."

1. Drei Bilber und eine Pfeife, ein Becher und ein Stab, ift Alles von meinen Sachen, was ich gerrettet bab'.

2. Die Bilber will ich behalten, es find brei Freunde lieb, von benen ein Jeber in Freude und

Leid mir treu verblieb.

3. Die Pfeife will ich zerschlagen am erften großen Stein, bas Lieb bom alten Burichen muß ausgepfiffen fein. 4. Noch einmal füll' ich ben Becher am ersten klaren Quell, dann mußt bu scheiben und sterben, bu alter treuer Gesell.

5. Der Stab hat mich geführet, geschützet so mannichmal, er soll mich auch begleiten burch Berg und

Wald und Thal.

6. Jeht tommt, ihr Bilber, bu Pfeife, bu Becher und bu Stab ihr werbet nicht erzählen, daß ich geweinet hab'.

Fr. Friedrich.

**№**. 391.

#### Der alte Student.

Beife: "Dentft du daran, mein tapfrer Lagienka."

1. Dentst bu baran, Genosse frober Stunden, wie wir vereint die Musenstadt begrüßt? Wir, die als Anaben innig schon berbunden, als Bursche unes auch noch so treu gefüßt! Dentst du daran, wie, wenn im Dienst der Musen die höchste Freude unser Derz durch rann, wie hoch für Edles schlug der Burschendusen! Diprich, Student, Student, dentst du daran?

2. Dentst du daran, welch' Instegslistes Leben beim Klang ber Gläser uns so oft gelacht, wie wir, bem Gott der Freude oft ergeben, bem Antiburschen Bereat gebracht? Dentst du daran, wie wir uns Göteter bünkten beim Bollgenus ber Burschenseligkeit, wenn beim Commers die vollen Becher winkten,

o fprich, Student, bentst bu ber schönen Zeit?

3. Denkst bu baran, wie, treu bem Burschenschere, für Burschenehre einst du mächtig schlugkt? Und, ob bein Gegner sich auch tapfer wehrte, ben schweren Sieg davon boch endlich trugkt? Da standelt du, als Held, so killen, so offen, wie es sich ziemt für einen beutschen Mann; daß damals mich bein Freudenblick getroffen, — o wacker Schläger, denkst du noch baran?

4. Denist bu baran, mein vielgeliebter Bruber, wie wir so stott bie Burschenzeit verlebt? Oft ging's uns gut, oft unter allem Luber, vor Manichäern hab'n wir nie gebebt. Wenn uns ber nervus rerum bann enteilte, - ber Jube | - o Freund und Bruder, fprich. tam, ber vielgeliebte Dann, bem man alsbann bie Claffiter verfeilte;

bentft bu baran?

Nº. 392.

## Alte Beife mit neuem Text.

Beife: "Ca, ça, gefdmaufet."

1. Bur Ohrenspeise, bag bes Commerfes Freude machet, fingt alte Beife mit neuem Text. Edite. bibite, collegiales! Post multa saecula pocula nulla.

2. Dulce in loco, fagt man ift bas desipere, nostro in joco schweigt alles Beh. Edite u. f. w.

- 3. Bechen geboret ju ber Germanen moribus, felbiges lebret Berr Tacitus.
- 4. Gleich unfern Abnen ftarten wir zechend unfre Rraft, achten Germanen giemt Gerftenfaft.
- 5. Jubel des Chores ichallt frei, bag Wand und Dede bröhnt, und Creditores sind hier verpont.

6. Klatschend am Theetisch mag Profa ben Philifter erfreu'n; Luft foll poetisch für Buiche fein.

7. Schillern und Goethen bat uns Apollo praparirt, und als Poeten recommandirt.

8. Auf! veneriret, leerend ein volles Glas, wer würdig zieret Deutschlands Barnaß. 9. Nächst den Kamönen sind

wir auch Erbentochtern holb, und Mufenföhnen ziemt Dinnefolb.

10. Der Blond, und Braunen ein Bivat und Floreat, doch ihren Launen ein Bereat.

Nº. 393.

#### Erinflied.

Beife: "Es ritten brei Reiter gum Thore binaus."

1. Sier fite ich beim Becher Wein, juchhe! und will nun wieder frohlich fein, juchhe! Ber gleiden Ginnes mit mir fich benft, empor mit bem Becher, voll ein= geschenft! es leb' die Rumpanie!

2. Es leb' ber Birth, der reinen Saft, juchbe! ben Baften in Die Glafer Schafft, juchhe! Bec aber fünftlichen Bein uns bringt, beg Gift verberblich bie Adern durch= bringt, ben bol' ber Lucijer!

3. Lang leb' der achte, bebre Freund, juchhe! der's, wie er fpricht, im Bergen meint, juchbe! Gin folder uns bleibt ein foftlich's

But, wir geben ibn nimmer um Geld und Blut; er ift von boh'= rem Berth.

- 4. Nicht minder boch das En= gelstind, juchhe! bas treu mit beutichem Bergen minnt, juchbe! Es macht bem Manne bas Leben fuß, fich felbften bie Erbe gum Baradies, bis einst der Thilrmer bläst.
- 5. Ein Bivat boch ber gangen Welt, juchhe! brav, ober wer ein Bein uns ftellt! juchhe! Den Braven gewiß dies Bivat freut; ber Shuft feine Tilde einft ewig bereut. - Stoft an für Gut' und Boj'!

mann, juchhe! ber niemal fplitter= richten fann, juchhe! ber Unbern

6. Doch breimal boch bem Chren- | ein Spafichen in Ghren gonnt, und nicht gleich ein folches bochlich verpont! Preis, Chre ihm baffir! Braitmaier.

Nº. 394.

#### Der Teufelebanner.

Beife: "3m tiefften Reller fit' ich bier."

1. Der Teufel bacht' in feinem Ginn, ich follt' ein Frommler werben, und weil ich's nicht aeworben bin, fo zieht er mit Ge= berben, zeigt Rofenfrang und Geißeln mir, und thut fid breb'n und bilden; ich fite bei bem Glafe bier und spotte feiner Tuden. Chor (gefprochen): Luftig leben, felig fterben, beißt bes Teufels Spiel verderben.

2. Dem Teufel fiel es wieber ein, bas Rriechen mir gu lebren. er pfiff und lodte grob und fein, und ibrach von boben Ebren. Kluas warf ich in die Bruft mich recht und redt empor ben Raden, trant Pereat bem Wurmgeschlecht. ba wies er mir bie Saden. Chor:

Lustia leben 2c.

- 3. Da enblich, Briider, wollt' er mich jum Diplomaten machen, und mabnte ichon: jett hab' ich bich! ich lacht' und ließ ihn lachen. Er führte mich zu einem Ochmaus mit großen Diplomaten: ich trant bie besten Alaschen aus und ak ben feinsten Braten. Chor: Luftig leben 2c.
- 4. Run will er in Bergweiflung heut' jum Dichter mich creiren, und meint, ich foll aus Dantbar= feit ibn weidlich honoriren. 3ch aber laff' in bellem Ton mein frebes Lieb erklingen; Berr Sa-tanas, ich finge schon! Jetzt rühre beine Schwingen. Chor: Luftig leben 2c.

Wilhelm Müller.

№ 395.

#### Bein ied.

Beife: "Bir fommen und in dir gu baden," ober: "3m Rreife frober, muntrer Beder."

1. Aus Feuer ward ber Geift geschaffen, brum ichentt mir fuges Fener ein; die Luft ber Lieber und ber Baffen, bie Luft ber Liebe schenkt mir ein! ber Tranbe fußes Connenblut, bas Bunder glaubt und Wunder thut!

2. Was foll ich mit bem Zenge machen, bem Waffer ohne Gaft und Rraft, gemacht für Kröten. Frofche, Drachen, und für die gange Wilrmerschaft? Für Menschen muß es beffer fein, brum bringet Wein

und ichentet ein!

3. D Wonnefaft ber edlen Reben, o Begengift für jede Bein! Wie matt und wäff'rig ift bas Leben - wie ohne Stern und Con= nenschein, wenn bu, ber einzig leuchten tann, nicht gunbeft beine Lichter an.

4. Es maren Glaube, Liebe, Dof=

sen, und alle Derzensberrlichkeit im nassen Sammer längst exfossen, und alles Leben hieße Leid, wärst du nicht in der Wassersnoth des Mutbes Sporn, der Sorge Tod!

5. Drum breimal Ruf und Alang gegeben! Ihr frohen Brüder, stoßet an: "Dem Kühnen frischen Wind im Leben, der Schiff und Segel treiben kann!" Ruft Wein! klingt Wein! und aber Wein! und trinfet aus und schenket ein!

6. Aus Feuer ward ber Geist geschaffen! brum schenkt mir stüßes Feuer ein; die Lust der Lieber und der Waffen, die Lust der Liebe schenkt mir ein! der Traube silfes Sonnenblut, das Wunder glaubt und Bunder thut!

Nº 396.

#### Erinflied.

Beife: "Bonnig beraufcht."

1. Fillt mir das Trinkforn, reicht es herum! Trinken macht weise, Fasten macht dumm.
2. Was ist das Athmen? ein

2. Was ist das Athmen? ein Trinken von Luft — was ist das Riechen? ein Trinken von Duft.

3. Was ift ein Auf, als ein boppelter Trank! Trinken macht felig, Faften macht frank.

4. Was ift das Sehen? — ein Trinken des Scheins — klingt's auch verschieden, bleibt es doch Eins.

5. Füllt mir bas Trinkhorn, reicht es herum, Trinken macht weise. Kasten macht bumm.

Lied des Raitmas aus: 1001 Tage im Drient v. Bodenftedt.

Nº. 397.

#### Trinklied.

Beife: "Breifend, mit viel fconen Reden."

1. Unfre Bater find gefeffen auch bor vollen Glafern bier, unfre Bater find bergeffen, und vergeffen werben wir.

2. Wer tann Alles anch behalten, was geschieht und nicht geschieht? ob sich bier die Strin in Falten, bort ber Mund zum Lächeln zieht?

3. Leer' und volle Röpf' und Tafchen werden nach uns auch noch fein, nach uns giebt's noch Kriig' und Flaschen, Gläser mit und ohne Wein.

4. Und wenn biese gehn zu Scherben, neue Gläfer werben braus; wenn bie alten Gäste sterben, tommen neue in bas Saus.

5. Könnten unfre Bäter sprechen, sprächen sie: "stoßt an und zecht!" Leben war noch nie Berbrechen, und der Lebende hat Recht.

Soffmann von Fallersleben.

#### Die Gemüthlichfeiteritter.

Beife: "Boblauf, Rameraden, aufs Bferd."

1. Und wenn fich ber Schwarm verlaufen bat um mitternächtige Stunde, bann findet unter ben Ebleren ftatt eine wilrbige Ta= felcunde, :,: es find, erhaben ob Raum und Zeit, die Ritter bon ber Gemithlichkeit. :,:

2. Und wie der Bapfen bom Faffe fpringt, fo fpringt ber Dedel vom Bergen, und was fich brinnen bewegt, bas flingt in luftigen Liebern und Scherzen. :,: Es find bem freien Wort geweiht die Ritter bon ber Gemiltblichkeit. :.:

3. Wenn Ginem troden bie Reble ward, und er burftig lechzt nach bem Raffen, fo ift es biefer Ritter Art. baf fie ihn nicht fterben laffen. :,: Es find bem Wohle ber Menschen geweiht bie Ritter von ber Gemilthlichkeit .:.:

4. Und wenn fich etliche Thoren gar in traurigem Grrthum befann= ten ju jener beklagenswerthen Schar ber Sekte ber Flagellan= ten - :,: benen feten gurecht ben Ropf bei Zeit die Ritter von ber Gemüthlichfeit. : .:

5. Drum lebe boch bas freie Wort. baft frifd bon ben Lippen es rinne! Drum lebe, wem nicht bie Reble verborrt, und wer nicht verachtet bie Minne! :,: Drum leben, erhaben ob Raum und Beit, bie Ritter von ber Gemüthlichkeit! :.:

M. Arummader.

№ 399.

#### Der Landefnecht beim Bein.

Beife: "Frisch auf, frijd auf mit Sang und Rlang."

1. Ja lustig bin ich, bas ist wahr, wie's Lämmchen auf ber Au. Die ganze Welt ist Sonnenichein, ich fange bier ben Regen ein, und trinte himmelsthau.

2. Den Stein ber Beifen finb' ich noch - Margreth, ein Schöpp= fein Bein! - 3ch mach' aus Bein noch Gold und Gelb, pot Belten, noch bie gange Welt; 's barf nur fein Rräter fein!

3. Se! reiß ben Zeiger von ber

Uhr! was kümmert uns die Beit? Laff' laufen, was nicht blei= ben fann! was geht benn bich ein Undrer an? Trint. Bruber! gieb Beideib!

4. 3hr Bant' und Tifche, nehmt's nicht frumm; ein Lieb gar balb entflieht! Als ihr noch griin be= laubet war't, Da fangen Boglein mancher Art euch auch wohl man= des Lieb.

Soffmann von Kallersleben.

Nº 400.

#### Mheinweinlied.

Beife: "Mein Lebenslauf ift Lieb' und Luft," ober: "Auf, traute Bruber, fitt man bier."

1. Ein Leben wie im Paradies | boch filfer ift ber Bein. Ich bin gewährt uns Bater Rhein. Ich | fo fröhlich, wie ein Reh, bas um geb' es zu, ein Ruß ift fuß, bie Quelle tangt, wenn ich ben

lieben Schenktisch feb', und Bla- 1

fer brauf gepflangt.

2. Was fümmert mich bie gange Welt, wenn's liebe Glaschen winkt, und Traubeniaft, ber mir gefällt, an meiner Lippe blinft? Dann trinf' ich wie ein Götterfind bie vollen Klaschen leer, bag Glut mir durch die Adern rinnt, und taumil'. und forbre mebr!

3. Die Erde war' ein Sammerthal, voll Grillenfang und Gicht, muchf' une. jur Lind'rung unirer Qual, ber eble Rheinwein nicht; er bebt ben Bettler auf ben Thron, Schafft Erd' und himmel um, und gaubert jeden Erdenfohn ftracks

in's Elpfium.

4. Er ift bie mabre Panacee, verjüngt ber Alten Blut, berichendet Birn= und Magenweb, und was er weiter thut. Drum lebe bas gelobte Land, bas uns ten Bein erzog! Der Winger, ber ibn pflangt' und band, ber Winger lebe boch!

5. Und jeber iconen Wimerin. die uns die Traube las, weih' ich, als meiner Königin, ein vol= les Deckelglas! Es lebe jeder beutiche Diann, ber feinen Rheinwein trinft, fo lang er's Reld= alas balten fann, und bann gu Boden finft!

Böltv.

Nº. 401.

## Trinflies biederer Echmaben.

Peife: "Befrangt mit Laub."

1. Am Recfarftrand, ba machien Evan's Gaben, muche Diefer eble Wein! Dum fitt nun in bie Runde, biedre Edwaben, um feiner euch zu freu'n!

2. Ihn pflan;t' auf - - 8 fegensreichen Singeln ein beuticher Biedermann; fein Schatten freut fich, da wir ihn entflegeln; brum,

Briiber, ftoget an!

3. Und laft des edlen Tranfes und genießen, trinft feine fille Glut; er ift, wie fie, die ibn gum Erb' uns liefen, wie unfre Bater, gut.

- 4. Ginft fagen fie, wie wir, in ibrer Butte, und tranten froben Muth; ihr Bein mar unverfälicht, gleich ihrer Gitte, gefund, gleich ibrem Blut.
- 5. 3br Rame ftirbt nicht mehr in unfrer Mitte; nicht biefer Trant allein - auch ibr gejundes Blut

und ibre Gitte blieb uns mit ibrem Wein.

- 6. Drum ftofet wieber an. unb trinfet wieber. fo lang bie Flasche rinnt! Ja, trinft auf aller Gomaben Wohl, die bieber, wie unfre Bäter find!
- 7. Die fo, wie fie, bie Brüber berglich lieben, und frommer Ginfalt tren, eh'r arm und flein in freien Butten blieben, ale groß in Stlaverei.
- 8. Ja, beutsche Ginfalt, beutsche Freiheit ehren, Dies, Briiber, fei allein bas Lofungswort bei jubel= vollen Choren und achtem Rectar= mein!
- 9 Es ferne fich, wo unfre Beder freisen, wer fie nicht tennt und ebrt! Er ift nicht werth, ein Schwabensohn zu beigen, ift biefes Weine nicht werth!

#### Altes Trinflied.

Deife: "Benn Alle untreu weiten."

1. Man fagt wohl, in bem Maien ba find bie Quell gefund; ich glaub's nicht, meiner Treuen, es ichwentt Gin'm nur ben Mund, und thut im Dlagen ichweben, brum will mir's auch nicht ein; ich lieb' die edlen Reben, die brin= gen une gut Wein.

2. Bo Ben mächst auf ber Dlatten, bem frag' ich gar nichts nach es hab' Co n' ober Schatten, ift mir geringe Sach'. Gut Ben, bas wächst an Reben, baffelbe woll'n wir ban, gut Stren thut es auch geben, das weiß mohl Beib und Mann.

3. Und wer es nicht fann fauen, ber geh' auch nicht gum Wein, boch feb' ich an bem Sanen. bag wir gut Mtaber fein; wir rechen's mit ben Babnen, und woiflen's mit bem Glas, ber Magen muß fich behnen, baf er's in Schauer laff'.

4 Wir ban gar fleine Gorgen wohl um bas romifch Reich, es fterb' beut ober morgen, bas gilt uns alles gleich; und ging' es auch in Stilde, wenn nur bas Ben gerath, braus breb'n wir eine Strice, ber es gusammen naht.

5. Das Liedlein will fich enden, wo ift babeime nu? Tappt bin nur an den Wänden, und legt bas Ben gur Ruh; ber Wagen schwankt hereine, sie han geladen schwer, er bräch', wenn nicht am Abeine ber Strick gewachsen mar'.

6. 3ch bind' mein Schwert gur Ceiten, und mach' mich bald bavon, hab' ich bann nit zu reiten, ju Fuße muß ich gon; ich taumle ale ein Ganfel, bas ziehet auf bie Wacht: bas macht bas Ben bom Beine; abe gur guten Racht!

Des Anaben Wunderhorn.

.Nº. 403.

# Bierlieb.

Beife: "Befrangt mit Raub."

1. Berbei, berbei, jum vater= land'ichen Becher! 3hr Freunde, fommt herbei! Breist Diefen Tranf. als ächte beutsche Zecher, in fro= ber Melodei.

2. Es mag, wer will, dich nach Gefallen preifen, bu ebler Reben= faft! Wir laffen bich ben abgeleb= ten Greifen; gieb benen Start' und Rraft! 10 alle all

3 Gingt, Dichter, fingt ench Rehl' und Gurgel beifer um euer Tranbenblut! Bir trinfen Biec, find niichtern, leben weifer, und es befommt uns gut.

4. Man rühmt die Treu' und Reblichkeit ber Bater, sie maren rein, mie Gold, bem Freunde treu, nie Baterlandsverrather, ben Beibern tren und bold.

5. Und bieß war nur - ein Seber muß es sagen - bie Frucht ber Richternheit, fie tranten Bier in jenen gold'nen Tagen, und üb=

ten Redlichkeit.

6. Wollt, Briiber, ihr nun auch burch biedre Thaten ber Deutfchen Ruhm erbob'n, fo trinkt ben Trant, und lagt euch freundlich rathen: lagt jeden andern fteh'n.

7. Drum, Brüber, freuet euch bes reinen Trankes, ben jeber Deutsche trinkt; und nun gulett, gum Zeichen eures Dankes, ersgreift bas Glas und singt:

8. Es lebe hoch ein jeder deutscher Bauer, ber uns die Gerste baut! Und dreimal hoch der erste brade Brauer, der diesen Trank gebraut!

.Vº. 404.

#### Bier : Ronigreich.

Beife: "Bruder, ju den festlichen Gelagen."

1. Sind wir nicht zur herrlichkeit geboren? Sind wir nicht gar schnell emporgedieb'n? Malz und Dopfen find an uns verloren, haben unfre Alten oft geschrie'n. Säh'n sie uns boch hier, valleralla! bet bem sieben Bier, valleralla! bas uns Amt und Burbe hat berlieb'n.

2. Ganz Europa wundert sich nicht wenig, welch' ein neues Reich entstanden ist. Wer am meisten trinken kann, ist König, Bischof, wer die meisten Mädchen kist. Wer da fneipt recht brab, heißt bei uns Herr Graf, wer da randalirt, wird Bolizist.

3. Unser Arzt ftubirt den Katzensjammer, Trinkgefänge schreibt ber Hofwoet; ber Hofmunbichent ins

spicirt die Kammer, wo am schwarzen Brett die Nechnung steht. Und der Herr Finanz liquidirt mit Glanz, wenn man contra usum sich vergeht.

4. Um ben Gerstensaft, ihr eblen Seelen, breht sich unser ganger Staat herum; Brüder, gieht, versboppelt eure Rehlen, bis bie Banbe freisen um und um. Bringet Fast auf Fast in's Glas! aus bem Glas in's Refectorium.

5. Im Olymp bei festlichen Gelagen, Britber, sind wir uns einander nah'; wenn dann Sebe konnnt, um uns zu fragen: winschen Sie vielleicht Ambrosia? Wie konumst du mir für, bring mir bayrisch Bier! Ewig bayrisch Bier, Hallelujah!

Nº 405.

#### Bier und Wein.

Beife: "Lauriger Horatius."

1. Es war ein Ebelmann vom Rhein gar fürnehm und gebildet, der trug ein Kleid, wie Demantschein, mit Perlen baß vergüldet. Und zog zu aller Christenheit und übte tausend Wunder: denn wo er war, war pure Freud', gang Alles drauf und drunter.

2. Und wie er mal in Baierland that feine Runfte macken, ba fam

ein schlichter Bürgersmann in einem braunen Jaden; thät Alles, was ber Andre funnt, beberte Alt' und Jungen, daß Keiner auf den Rußen ftund, und Alle fungen und sprungen.

3. Der Ebelmann war auch nicht bumb, thät fich gusammenraffen und sprach: "Backt Euch nun fort, Ihr Lump, Ihr seib ein alter Uffen! Ich bin ber herr von Wein, und Ihr follt mir mein Recht nicht ftreiten!" — ""Und ich, Eu'r Gnaben, bin ber Bier und wollt' Euch gern begleiten.""

4. Und wie sie lang' berumgeschmollt mit eitel Marretheien, find

fie zusammen fortgetrollt, die Menscheit zu erfreuen. Und thun noch heute weit und breit selbander Bunder maden, ber Gerr von Bein im gilbnen Afeid, ber Bier im braunen Jaden.

Nº 406.

#### Gerftenfaft.

Beife: "Befrangt mit Laub."

1. Der Gerstensaft, ihr meine lieben Brilber, ist schon ein alter Trank! brum fillt die größten Stiefelgtäser wieder, habt bem Ersfinder Dank!

2. Thuiston's Göhne ichon, ihr Briiber, tranten euch biefes Gaftlein fein, burch beren Schwert bie ftolgen Römer fanten, und benkt,

- die tranten Wein.

3. Aus biesem nun könnt ihr gang richtig schließen, es sey ein ebler Saft, wenn auch sogar Erob'rer sallen muffen, durch seiner Trinker Kraft.

4. Gefteht's nur felbst, in Baiern und in Franken giebt's Mainner

voller Kraft; was mag bie Ursach' anders sein? sie tranken ben eblen Gerstensaft.

5. Und als die Enkel Hermann's Bier noch tranken, da sah'n sie stolz herab; als sie es aber eitel schmäheten, sanken sie rubmlos in ibr Grab.

6. Der Wein, ber Bunsch gewähren nichts als Bochen, und eine rothe Nas; brum, wünscht' ihr frische Farb' und starke Knochen, so bleibt bei'm Gerstenglas!

7. Drum schämt euch nicht ber Bater, meine Brüber, mit Frenben seh'n fie das; fie fingen in Balhalla Barbenlieder, und grei-

fen nach bem Glas.

Nº. 407.

## Beim Brauen muß man fingen.

Beife: "Benn Alle untreu werden."

- 1. Schnalzt immer mit ber Junge und singet hell und laut, ber lust'ge Bauerjunge hat dieses Bier gebraut. Sang nützt zu allen Dingen, boch nirgend so wie hier, beim Branen nuß man singen, nur dann geräth bas Bier.
- 2. Und biefes ift gelungen, ba fleht's in aller Pracht, weil er bazu gefungen, weil er bazu gelacht. Drum laßt die Glafer klingen ihm,

aller Burschen Zier! beim Brauen muß man fingen, nur bann geräth bas Bier.

3. Rinnt burch bie Kehle nieber ein Schluck bis auf ben Grund, gleich tönen luft'ge Lieber aus eines Jeben Munb. Kaum von ben Lippen bringen kann ich bas Glas vor Gier. Beim Brauen muß man fingen, nur bann geräth bas Bier.

4. Man fonnte Tobte weden mit

biesem Zaubertrank. Dei, wie sie würden schleden, die Augen voll von Dank! Est koftet gar kein Zwingen, es geht von selber schier. Beim Brauen muß man singen, nur bann geräth das Bier.

5. Auf! jubelt taufendtonig, bag

frache Dect' und Wand! Gambrinus gitt's, bem König, weil er ben Trunt erfand. Seit ibm es that gelingen, ist Wasser nur sur's Thier: er that beim Brauen singen und ihm gerieth bas Bier.

G. Fried. Sterting.

Nº 408.

## Lothringer Bolfelieb.

Beife: "3ch bin ber Doftor Gifenbart."

1. Jest kenn' ich bas gelobte Land, valleri juchhe! wonach so lang ber Sinn mir stand, valleri juchhe! Das Berzogthum des Herrn Lothar, valleri juchheirassal das ist's gelobte Land sürwahr, valleri juchhe! Juchhe, juchhe! Lothringen ist nicht weit von hier! juchhe, juchhe! Lothringen ist nicht weit!

2. Da ift's so schön, so wonniglich, ba ift ber iconfte himmelsftrich, die Gerste blüht in voller Bracht, baß Einem 's Herz im

Leibe lacht.

3. Wenn irgendmo ein Bagen fabrt, mit bundert Tonnen Bier beschwert, dem Bagen foigt! ich wette drum, er fabrt gewiß in's Gervoathum.

4. Ein Fluß geht mitten burch's Revier, bas ift ber fogenannte Bier, ber fließet ohne Raft und Ruh', und friert im Binter niemals gu.

5. Und um den lieben Kluß ber-

um, ba liegt bas ganze Bergogthum; fie trinken braus zu jeber Stund', und kommen boch nicht auf ben Grund.

6. Dort geh'n die Menichen nie allein, es muffen brei beisammen fein; ber Mittelfte, ber tann nicht fteb'n, es muffen zwei zur Seite geb'n.

7. Der Serzog thront, sein Glas gur Sand, sorgt väterlich für's gange Land, bie Ritter fest, bie Burger tren, die helfen redlich ihm

dabei.

8. So sigen fie, für's Land bebacht, die lieben Derrn, die ganze Nacht, und wenn tein Mensch mehr trinten kann, so ist die Sigung abgethan.

9. Doch fintemal und allbieweil bie Flaschen voll, der Ropf noch heil, so trinten wir in froher Schar, und rufen: Bivat, herr Lothar!

Wollheim.

Nº. 409.

#### Bier: Staat.

Beife: "Bruder, lagert euch im Rreife."

1. Sa, wie die Potale blinten, | Bruder, tommt und lagt uns teinten; gur Erholung gur Ecquickung ladet uns der Burpurtrant.

2. Bon dem Dunft gelehrter

Tröpfe schwirren uns die armen Röpfe; wedt die Geister, labt die Herzen beim Gefang an Freundes Bruft.

3. Wer einft Flanberns Thron

beglüdte, Neftar ans ber Gerfte brudte, feinem eblen Angebenken weih'n wir unfern Zecherstaat.

4. Wie fo icon ift's bier bei Bofe, bier icharwenzelt feine Bofe; teine Schmerzen, feine Reiber, Frende führt bas Regiment.

5. Wenn ber Rausch bas Sirn burchsauset, Jubel burch bie Lüfte brauset, bann umarmen sich begeistert Burger, Fürst und Ebelmann.

6. Friede lacht im Reich ber Beder, wir turnieren mit bem Becher. Fillt bie Schranken, brecht bie Langen, fingt, baß bas Gebälf erbröbnt!

7. Einst wenn unfer Leng entichwindet, wenn ein ernfter Staat uns binbet, o bann beutet unter Thranen an ben ichonen Bund guruf.

8. Run, fo lagt bie Glafer klingen, trinkt, bis euch bie Schabel fpringen: Vivat princeps potatorum! Vivat tota civitas!

Wollbeim .-

Nº. 410.

#### Trink-Wahlfpruch.

Beife: "Benn Alle untreu merden."

1. Es ward einmal gefchlagen bei Belle-Alliance die Schlacht, und die, so bort gefallen, beckt tiefe bunkle Nacht. Ein Trost ist librig blieben, ber durch das Dunkel bricht: Es sirbt die alte Garde, doch sie ergiebt sich nicht.

2. Und find wir auch gefallen, befiegt vom edlen Bier, steh'n wir, Ballballa's helben, doch morgen wieber hier, und trinken bann von Neuem, und unser Bahls fpruch fpricht: Es trinkt die alte Garbe, doch fie betrinkt fich nicht.

3. Wohlauf, hier ist die Garbe, hier ist la belle Alliance, und bicht gereiht die Schaaren ber tapfern la Vaillance! viel Freunde sind gesallen, der letzte sterbend spricht: Es trinkt die alte Garbe, doch ilbergiebt sich nicht!

Wollheim.

Nº. 411.

#### Tifchlieb.

Beife: "Ich will einft bei Ja und Rein."

1. Mich ergreift, ich weiß nicht wie, himmlisches Behagen. Will mich's etwa gar hinauf zu ben Sternen tragen? Doch ich bleibe lieber bier, kann ich reblich sagen, beim Gesang und Glase Bier auf ben Tisch zu schlagen!

2. Wundert euch, ihr Freunde, nicht, wie ich mich geberde; wirks lich ist es allerliebst auf der lies

ben Erbe. Darum ichwör' ich feierlich und ohn' alle Fährbe, daß ich mich nicht freventlich wegbegeben werbe.

3. Da wir aber allzumal so beisammen weisen, bächt' ich, klänge ber Potal zu bes Dichters Zeilen. Gute Freunde ziehen fort wohl ein hundert Meilen, barum soll man hier am Ort, anzustoßen eilen.

4. Lebe bod, wer Leben ichafft! bas ift meine Lebre. Unfer Ronig benn voran, ihm gebührt bie Ehre. Gegen inn= und außern Feind fett er fich gur Webre; an's Erhalten bentt er zwar, mehr noch. wie er mebre.

5. Run begriff' ich fie fogleich, fie bie einzig Gine. Jeber bente ritterlich fich babei bie Geine. Merket auch ein ichones Rind, wen ich eben meine, nun fo trinte fie mir qu: leb' auch fo ber Meine!

6. Freunden gilt bas britte Glas, zweien ober breien, bie mit uns am guten Tag fich im Stillen freuen, und ber Rebel trube Macht leif' und leicht gerftreuen; biefen fei ein Soch gebracht, alten ober neuen!

7. Breiter wallet nun ber Strom. mit vermehrten Wellen; leben jett im hohen Ton redliche Ge= fellen, bie fich mit gebrängter Rraft brab zufammenftellen in bes Glückes Connenidein und in

idlimmen Källen.

8. Wie wir nun beifammen find, find gufammen viele. Wohl ge= lingen benn, wie uns, Anbern ihre Spiele! Bon ber Quelle bis an's Meer mablet manche Mühle, und bas Wohl ber gangen Welt ift's, worauf ich ziele.

Götbe.

#### Gin Erinflied.

Beife: "Es ritten brei Reiter jum Thore binaus."

1. Und fit' ich am Tifche beim Glafe Bein, trint aus! Und ftim= men auch wacker die Freunde mit ein, trint aus! fo geht mir gu Ber= gen bas Beil ber Belt: 's ift gar au erbarmlich bamit auch bestellt. Trint aus, trint aus, trint aus! Es treiben's bie Leute gu frans!

2. 3ch follte nur tragen ber Berrichaft Laft, trint aus! es ftilnbe bald anders und beffer faft, trink aus! Die Breffe querft und bie Wahlen frei, Die Preffe, fie bient' mir als Polizei. Trint aus u. f. w.

3. Wann erft in bem Baufe Bertrauen besteht, trint aus! geht alles von felbit mas nimmer fonft geht, trint aus! Wir ichaffen uns balb vor ben Monchen Rub', wir ichiden bie frommften bem Chaves gu. Trint aus u. f. w.

- 4. Es mögen bie Stäbte verwalten fobann, trint aus! bie eig'nen Geschäfte, es geht fie nur an, trint aus! Regieren nur me= nig, bas Wenige gut, bas hab' ich ber Rube balber gerubt. Trint aus u. f. w.
- 5. Und merkt euch, ihr Freunde, wie trefflich es schafft, trint aus! Die Liebe ber Bolfer, ba lieget bie Rraft, trint aus! Wie flingen bie Glafer in beiliger Luft, wie schallt bas Gebet mir aus jeglicher Bruft. Trint aus, trint aus, trint aus! Der Ronig boch, und fein Saus!
- 6. Gind aber bie Glafer und Flaschen erft leer, ju Bett! Dann werben ber Ropf und bie Bunge mir ichwer, ju Bett! Mein Beib

wird mich ichelten, mein Berrichen | gu Bett ! baf fie ben Pantoffel ift aus, ich schleiche mich leise, gang nicht hatt'! leise nach Saus. Bu Bett, zu Bett, Abalbert v. Chamiffo.

Nº. 413.

#### Gile mit Beile.

Beife: "Seil dem Manne, ber den grunen Sain."

1. Freund, wer wollte benn fo thoricht fein, fein Leben im Ba= Lopp bindurch ju fliegen, leicht ftogt man ben fuß an Stod und Stein, man läßt fo manchen Schatz am Begeliegen. Drum find Polonaifen ftete beliebt gewesen, weil fie nicht im Springen uns jum Biele bringen. Alle. Wohl bem Manne bem es bald gelingt, fein rafches Blut in Schranten einzuschließen; wer im Sopfa burch bas Leben fpringt, ber tann bes Lebens Luft nur halb genießen.

2. Freund, wer wollte benn fo thoricht fein, und Glas auf Glas beim Dabl binunterftilitgen! D! fo merbet ibr beim beften Wein des Hochgenuffes Freuden euch ver= fürgen. Um beim rafchen Trinken nicht so bald zu finken, schlürft ber Hluge Becher langfam feinen Becher. Alle. Wohl bem Manne 2c.

3. Freunde, nehmt euch wohl in Acht, den Relch der Liebe nicht zu rafch zu leeren ; fparfam nur bie Lippen naß gemacht, bas halt bei Amors Diensten ftete in Ehren; allzu raiche Spende macht bem Spaß ein Ende, und wenn Geufger winten, wird ber Muth Gud finten. Alle. Wohl bem Manne zc.

4. Rafchen Sprunge erreicht man bald bas Biel, boch tann ben Athem man babei verlieren, und bie Schwindsucht hat ihr volles Spiel. bu lieber Gott! ba gebt's an's Lamentiren. Euch bies zu beweifen, bort von jungen Greifen; benn man find't fie täglich abgezehrt und fläglich. Alle. Wohl bem Manne 2c.

5. Freunde, barum lagt ben Le= benstang im Tatt ber Bolonaifen uns aufführen, fo genießt man jebe Freude gang, und braucht nicht gar ju fruh ju moderiren. Mit ben Lebensreigen wollen wir ftets geigen; lagt in fpaten Bugen nur den Quell verfiegen. Alle. Wohl bem Manne 2c.

Nº. 414.

#### Splitter und Balken.

Beife: "In alten Buchern ftebt zu lefen ." ober: "Die Belt gleicht einer Bierbouteille."

1. Es giebt fo manche Splitter= 1 richter, die unfre fleinsten Fehler fpab'n; fo manche mirrifche Befichter, die nur mit scheelen Augen feb'n. Es ift ber Weisheit Rubetiffen, dies, lieben Brilber, fag' ich

frei, im Beift und in ber Bahr= beit wiffen, was Splitter ober Balten fei.

2. Gin Glaschen über'n Durft getrunten, bei Glafertlang und Rergenschein, und etwas ichwer gu Bett gesunken, bas mag vielleicht ein Splitter sein; boch gänzlich aus ber Zech' zu fallen, nicht sehen, wenn die Sonne scheint, nicht hören, wenn sanonen knallen, bas ift ein großer Balken, Freund!

3. Dem Genius ber Lieblingsgrille zuweilen eine Stunde weih'n, dies ist des armen Fleisches Wille, doch mag es auch ein Splitter sein; allein die Welt mit Zirkeln messen, wie Archimed der Alte maß, und brüber haus und Hof vergessen, das ist ein aroker Balken, das!

4. Ein Ruß, zumal ein Ruß in Ehren, ber mag wohl ohne Sunde fein, amar, wie fo manche Bongen

lehren, so schlägt bies auch in Splitter ein; boch mit bem Judastuffe füffen, voll Freundlichfeit und bitr wiffen, daß bies ein großer Balten ift.

5. Stofft an, die Splitter sollen leben! bis einst der große Borbang fällt; sie mögen Trost und Freude geben, drum last sie noch in dieser Welt. Doch könnten wir zu Scheiterhausen mit diesem Bein und unfrem Blut der Menschen Balfen alle taufen, ihr lieben Brüder, das wär' gut.

Witschel.

~18 180 CON 80~

Dritte Abtheilung.

# Frühling, Heimath und Wanderschaft.

(Frublingslieder, heimathe und Berufslieder [hirtene, Fifchere, Schiffere, Bergmannse, Soldatene und Jägerlieder], Banderlieder.)





# Frühlingelied am Todestage Schillere.





# Trinklied im Grühling.



Sim = mel lacht, und bei = tre Ruf = te 1. Der

fpie = len, ber

ro = ther Glut die Gold-po = fa = le 2. 3n

fun = feln, Die

3. Der Strom bes Le = bensmag bin = un = ter quel = len, wenn



1. Früheling fehrt gu = ruck in fei = ner

3. nur die Trauben ftete an

2. Son = ne ichaut mit Luft nach ih = rem

gold' = nen Pracht; mit Rind, bem Bein, und U = fer alüb'n, und



fei = nem

1. lan = tem Ju- bel = fang wird bier im 2. Bei = fter = to = ne flin = gen durch Die Rüb = len der dun = feln Be=

3. su = gen auf die dun = feln Bel = len he=



1. fcb = nen Beit ein vol = les Glas ge bracht. Die

die = fer 2. mol = be Blu = then-bau = me drein. 3. le = bend ib = Son = nen = bli = de re fprüb'n. Drum



- 1. Tren ver = flart die froh li = chen Ge = fich ter, Die
- flei = nen Gei = fter 2. febt die Schnar der lau Schen, die
- hei = tre Luf = te fpie 3. wenn am Sim = mel Ien. der



- 1. Freu = de thro=net bier in ih = rem
- 2, in der Tie = fe fich mit hol = dem
- 3. Fruh = ling wie = berfehrt in fei = ner

Ro = nigs=haus, die Ten = er tranft! wo gold' = nen Bracht, wird



- 1. Lieb' ent = flammt die hel = len Früh-linge = lich = ter, 2. ih = res Mee = res wild = fte Flu = then rau = schen, Da
- Ju = bel = fang im 3. un = ter hel = lem Rüh = len ber



1. spannt den blau = en Bo = gen drn = ber 2. fen die

aan = 3e

- See = le brein per
- fentt. 3. scho = nen Beit ein vol = les Glas ae = bracht.

herm. Rurg.

aus.

## Frühlingeliebe.



- 1. Benn der Früh-ling fommt und von den Ber gen fchaut, wenn der 2. Wenn der Weich=fel=baum die duft'=gen Blu-then ichneit, wenn die
- 3. Wenn die Bie-fen ichmudider Blumen bun = te Bier, und die



- 1. Schnee im Thal und auf ben Sugelnthaut, wenn die Bach-lein quellen
- 2. Stor = che fom = men und der Andudichreit, wenn die Zan = ben girren
- 3. Lie = be ruft aus Buich und Baldre= vier, wenn die Fin = fenichlagen



- und die Rno-fpen ichwellen, wird die Gehnsucht mir im Ber = gen
- und die Bie=nenichwirren, dann be= ginnt der Lie=be gold' = ne
- und zu Re = fte tra = gen, such auch ich ein fu = fee Lieb=chen



- laut, wird die Gehnfucht mir im Ber = gen laut.
- Beit, bann be = ginnt ber Lie = be gold' = ne Beit.
- mir, fuch' auch ich ein fü = fes Lieb = chen mir.
  - 4. Wenn ich finnend dann durch Buid und Felder geb'. Und, ich weiß nicht wie, por ihrer Thure fteb', 3hr in's Muge blide, an das Berg fie brude, Dann ift mir fo wohl und munderweb.
  - 5. Möchte freudejauchzend auf jum himmel fchrei'n, Dochte weinen auch im ftillen Rammerlein, Dochte fampfen, fiegen, mit ben Bolfen fliegen, Dochte ftete an ihrem Bergen fein. Georg Reil.

#### 's Mailüfterl.





1. Benn's Mai-luf = terl weht, geht im Bald drans der Schnee, da 2. Und blu-hen die Ro = fen, wird's Gerg nim = me trub, denn

3. Jed's Jahr fommt der Früh-ling, ift der Bin = ter vor = bei, doch der



1. d'Bob' - die Bo = ger = le, die g'ichlafen ha = ben n = ber d'Bin-tere = 2. Lieb'. Die Ro = fen thun blu = ben fo frisch al = le

3. Mai. Die Schwalben zie = hen fort, doch fie zieh'n wie = der cresc.



2. Jahr, doch die Lieb' blüht nur ein = mal, und nach = her ist's fort = geht, der fehrt nim = mer



2. gar, doch die Lieb' blut nur ein-mal und nachher ist's gar doch die

3. mehr, nur der Menich, wenn der fortgeht, der fehrt nimmer mehr, nur der



1. wer = den wie = der mun = ter und fin = gen voll Frend'.
2. Lieb' blühtnur ein = mal und nach = ber ift's gar.

3. Mensch, wennder fort geht, der kehrt nim = mer mehr.

## Der Reld.

(Quartett.)

















MI = ma me = ga geht und im Frend, wenn ma fieht bie Conn' aufgeh'n, wenn ma

Ruh und Ralba fieht ma In = ftig um = a fpring'n und ba= bie Nacht, wenn Comag'rin hubiche Lie = b'l fingt, und ber



1. Frühjahr wieber 211-les grun ba fieht, wenn man bort bie Rubla lau=ta 2. bo = ret al-le Bogla fin-gen fcon, und wenn bort im bicht'n Moos ber 3. ne-ben bort man fchone Genn'rin fing'n, und ba bent' i mir, es bilft halt

4. Bamsbock lu-ftig übern Stie-gel fpringt, und bas Ralb läuft nach i nach ber



1. und die Kal = ba nah=na, geh'n wir au = fi 2. Ru=chuckfchreit, fo glaubt es, Leu = te, 'sift a auf bie Alm.

mah=re Frend'. 3. nir ba = für, i geh halt nim = mer, nim = mer weg von bier.

4. Mut=ter = fu = be: geb jest beim, fagt fie, mein lie = ber Bue.







1. Kein scho = ne = red Leb'n kann's gar nimmer geb'n, als 2. Ja 's ist halt a Freud, wennder Ku = ckuck so schreit, die 3. Und kömmt dann die Nacht, ist's Tag = werk voll = bracht, wie



1. dro-b'u auf der Ulm, ho = la, ho = la, ho = la, bei de 2. Ban-me vol-ler Rirfch'n, ho = la, ho = la, ho = la, und der 3. ift's dann fo schon, ho = la, ho = la, ho = la, auf der



1. Ruh-la und de Ralm, bo = la, bo = la, bo = la, wenn die

2. Wald vol-ler Dirschin, ho-la, ho-la, ho-la, o welch' 3. Al = ma au stebin, ho-la, ho-la, ho-la, sind die



1. Goas a um fpringt und bie Lerch fo schon fingt, und der 2. himmeli fche Pracht, wenn die Son ne er wacht, und auf

3. Luf = te so fein und der Sim = mel so rein, ja das



1. Bua fei = nem Dien-dl' an Al = pen = rof' bringt, und der

2. un = fe = re Ber = ge fo ro = feneroth lacht, und auf 3. muß mobl das ir = di = fche Pa = ra = dies fenn, ja das



## Der Alpenjäger.









#### Unterländere Seimweh.



## Un = ter = land d'Her = zen fo Lob des Oberlandes.

Melobie: Drunten im Unterland.

1. Droben im Oberland, do isch halt nett.;: Belichtorn im Unterland, Frucht g'nug im Oberland, guet isch ber Seewet au, wenn i nur hätt'.

4. drum find im

2. Droben im Oberland do ifch halt fain.: Benn i dort nunter funun, tehr' i glei wieder um, denn nur im Oberland, do will i fai. 3. Drunten find d'Leut' fo ftolz, wisset it wia; ;; tonnet it freundle sat, außer 's trag' Ruge ei, moinet gar, d'Gicheidhoit hab' Niemand als fie.

warm.

4. Oben im Oberland ifch ma no froh — ;; bot immer guata Muth und liebt mit heißem Bluat. 's schönfte Land ifch Oberland, wo ifch a fo?





1. Zm al = ten wasckern Schwabensland, vom Nesckar bis zum 2. Und das erswarb sich Ruhm und Sieg im alsten blut'sgen

3. D'rauf a = ber ward das Schwaben land des Burttem = ber-gers



1. Do-nau - ftrand lebt' einft ein Bolt von Rraft und Mart, es 2. Ro-mer - frieg, d'rum, war das Land auch wu - fte noch. der

3. Bater = land, und ob das Reich ber Schwa-ben ichwand, das



1. leb = te froh, war frei und ftart.

2. Schwabe blüh = te fräf = tig doch. 3. Land und Bolf doch fort = be = stand.

Und wo es wuft lag weit und breit, Da ist die Saat jest ausgestrent, Da blühet üppig Bein und Korn, Da strömt des Landes Segensborn.

5.

Doch, wo ist jener Schwabenfinn? Schwand wohl die alte Kraft dabin? Nein, fraftig blidet noch und schlicht Des Burttembergers Angesicht. Man kennt noch jest das Schwaben-

Die Bäter zwar entschlafen find: Es hat den Boden gart gemacht, Und streng den Mannessinn bewacht.

Es find zwei Dinge wohl bescheert, Ein Segensland und Manneswerth: Und wenn der Schwabe wiederkehrt, Er kennt uns noch am Manneswerth.





1. So her zig wie die Schwaben giebt's halt nichts weit und 2. Ber ist wie un = sre Schwaben so mann-lich noch und 3. Sie lie ben sich wie Brüsber, ohn' al = le Kensches



1. breit; denn mel iche Bol-fer ha ben fo vie i le Redesich : 2. fart, die Maniner doriten ba ben noch denteiches Knocken-

3. lei, fie handeln deutsch und bie-ber, und find dem Fur - ften



1. feit, ihr Berg benkt an-bers nicht, anders nicht, als mas die Zun ge 2. mark, die Mäd-chen sind so hold, sind so hold, die Bei-ber treu wie 3. treu, ihr Le = ben schoenen sie, schonen fie, für Gott und Wahrheit



1. spricht, was fie spricht. 2. Gold, treu wie Gold. So her zig, wie die Schwaben, so 3. nie, nie, nie, nie, nie.



her-zig wie die Schwaben, fo ber = zig, fo ber = zig gibt's

la la la,



la la la, la la la la

la.



### Beimfehr.



## Warnung vor dem Rhein.



1. Un den Rhein, an den Rhein, zieh'nicht an den Rhein, mein

2. Siehft die Mad : chen fo frankund die Manner fo frei, als



1. Cohn, ich ra = the bir gut, da gebt bir bas Le= ben gu 2. mat's ein ad = lia Geichlecht; aleich bift bu mit glu-ben eber



- 1. lieb = lich ein, da blubt dir ju freu = dig der Muth.
- 2. See = le dabet : Go bunft es bich bil . lig und recht.
  - 3. Und zu Schiffe wie grußen die Burgen fo icon Und die Stadt mit dem ew'gen Dom! In den Bergen wie klimmft du zu schwindelnden Gob'n Und blickst binab in den Strom!
  - 4. Und im Strome da tauchet die Nig aus dem Grund, Und bast du ihr Lächeln geseh'n, Und sang der die Luclei mit bleichem Mund, Mein Sohn, so ist es gescheb'n.
  - 5. Dich bezanbert der Laut, dich bethört der Schein, Gutzuden faßt dich und Grans; Run fingst du nur immer: Am Mein, am Rhein, Und febrit nicht wieder nach Sans.

Rarl Simrod.





1. Le = ben im him-mel nicht seyn! 2. Die = ber, und red = sich das herz; 3. ler = nen, recht fröh-lich zu seyn; 4. Wei = he des Le-bens im Wein. ü = ber = all Freu = bc, Ge = Eintracht und Froh = finn im tom = met, o fom = met, ge = Serx-lich = feit ut bier fein



1. fan - ge und Bein: gludlich furwahr ift bas Le-ben am Rhein! Ja,

2. trau=ten Ber = ein, 3. steht es nur ein:

4. täu-schen = der Schein,



glick-lich, ja glick-lich ift's 5. Wer auch so ferne gewandert mag fepn, faget es gerne: Es gibt mur ein'n Mbein! Fremblinge faumen es offen uns ein: 2c. 6. Kandchen der Wonne, an Freuden so reich, unter der Sonne ift feines dir gleich. Du bift die Helmat der Frohfinns aflein; 2c.

7. Land, du geliebtes, wie bift but jo id on, gleiches nur giebt es in binmiliden Sob'u; ichbner boch tame es bort oben nicht fevnt ze. 8. Landenen ber Reben, bem Fürfen fo

Le = ben am Rhein!

treu, feines fami's geben, das treuer ihm ien; dies ift der Stof, vom Meine gufenn; ec. 9. Segen und Frieden und reichfich Gereicht in dir beschieden, o Länden am Abein, Segen der Aben, is be geben den Wein; et. 10. Schaut! in dem Becher glänzt vertender Bein; auf denn, im Zecher, es tebe der Wein! Sterbend noch foll unfer Wahlsipruch es senn: Bivat das fröhliche Boltschen am Abein!

30h. Rudolph Bbb B.









the total and the court of the property of the court of t

# Der Zigennerbube im Morden.

Moderato. Tempo di Bolero.

C. G. Reiffiger.



- 1. Fern im Sud das icho = ne Spa = nien, Sva = nien
- 2. Lang' schon mandr' ich mit der Lau = te trau = rig 3. Die = ser Re = bel druckt mich nie der, der die
- 1. ift mein Bei-math-land, wo die ichat-ti gen Ra : stanien 2. bier von Sans gu Sans, doch tein bel eles Ausge ichauste
- 3. Son = ne mir ent = fernt, und die al = ten luft'gen Lie = der



1. rau-schen an des Es bro Strand. Bo die Mandeln röthslich 2. freundlich noch nach mir her aus. Svärslich reicht man mir die 3. bab' ich al sie schon versternt. Ach in al sie Meslos



- 1. blu = hen, wo die fu ge Trau-be wintt, und die Ro = fen 2. Ga = ben, murrifch bei = get manmich gehn; ach ben ar = men
- 3. die = en schleicht der Gi= ne Rlang fich ein: In die Bei=math



1. schoener glu sen und das Mondlicht gold'ner blinft, wo bie 2. brauenen Anasben mag fein Gin zi ger ver speh'n, ach ben

3. modt'ich gie ben, in das land voll Sonnen = schein, in die



- 1. Ro fen fco ner glu = ben und das Mondlicht gold'ner blinft.
- 2. ar = men brau=nen Ana = ben mag fein Gin = gi = ger ver = fteh'n. 3. Sei-math möcht'ich gie = ben, in bas Land voll Sonnen = fchein.
- 4. Als beim letten Erntefeste man den großen Reigen hielt, Sab' ich jungst bas allerbeste meiner Lieder aufgespielt. Doch wie sich die Paare schwangen in der Abendsonne Gold, Sind auf meine dunkeln Wangen heiße Thränen hingerollt.
- 5. Ach, ich dachte bei dem Tange an des Baterlandes Luft, Bo im duft'gen Mondenglange freier athmet jede Bruft, Bo fich bei der Cither Tonen jeder Juf beflügelt schwingt, Und der Knabe mit der Schönen glubend den Fandango schlingt.
- 6. Rein! des Heczens sehnend Schlagen, langer halt ich's nicht zurud'; Bill ja jeder Lust entsagen, laßt mir nur der Heimath Glud'. Fort zum Suden, fort nach Spanien! in das Land voll Sonnenschein! Unter'm Schatten der Kastanien muß ich einst begraben sein!

G. Beibel.



# Grabgefang.

















August Balthafar.













#### Lebe wohl!

Bei'm gemischten Chor bat ber Tenor bie fleinen Roten gu fingen.









4. Wenn balb bie Wogen brausen, Fibelin! Und wild bie Stürme hausen, Fibelin! Dann bent' ich nur an bich, Daß mir bliebe

Deine Liebe, Und fein Sturm erschüttert mich. Fibelin, Kibelin!

5. Was ich jett fern muß fingen, Fibelin! Balb foll bir's naher flingen, Fibelin! Meine Fahrt ift balb vorbei,

Meine Lieber Bring ich wieder

Und mit ihnen meine Treu'. Fibelin, Fibelin!

Braffier.

## Matrofenlied.







#### Der Mausfallenhändler



1. Narr, if band ele aus die Welschland mit hübschund scho = ne 2. Maar, der Weisber, der brank wenn er kam = pel die



4. Waar, ma - che ha derl, Tal : le-Maus ist der Belicher Kunft 2. haar, da fragt er mich 'swint, ob ich ha-derl feil Alle.



1. bran, Der Deutschland nit fann, der Deutschland nit fann.

2. bab, der tauft mir eine ab, der fauft mir eine ab.

3. Ich fann febr mohl poten mit der Sandwerf viele fteif, it hab' ern drei Woten, bis ich anergreif: es mater Lösegeld und is der brav Runft, ... lern Niemand umfonft. ...

4. Do hoft du bahoamet ber Schelmen viel Mane, er frift bir ber Rorn und ftiehlt dir ber Speis', taufe Sackerl, Falle-Mane, und b'finn

ber net lang, :,: du fannft brav Mans fang, :,:

5. Do thuoft du do oaner a biffel en Sped, tommt noter ber Schelm, thuot er überall 'imed, grabbelt überall 'rum, bie er schlieferl tan nei, :,: nater ift er icon bei. :,:

6. Und fommft du baboamet mit es in bei Saus, tannft maten beine Rinder viel Gpag mit bas Mans, madt alleweil Upfers, furg-

weilige Sad', :,: beine Rinder merde lad. : .:

7. Und will dir dein Beib wie der Teufel bos fet, fperr nater der Kerl in das Fall-Mans binei, gib ihm alleweil : Frif nix! bis er hunger leid thut. :: nater wird er bald gut.:.:

## Armes Röhlerleben.











## Bergmannslieb.



- 1. Licht bei ber Racht ichon an = ge = gund't, 2. wir bei der nacht in's Bergwert binein,
- 3. Gold bei der Nacht aus Fels = ge = ftein,
- 4. lein bei der Racht, dem fenn fie bold,

schon an = ge = zünd't. in's Bergwert bin = ein. aus Rels . ge= ftein. bem febn fie bold.

Silder.

Dagia.

#### Was man haben muß.



auch fech = ten

ar = mer

ein

--- เมาะกาลของเข้า ชายคือ เหา กาลกาล

fann.

2. ju = val = le = ra! fchie = gen und

3. ju = val = le = ra! ift er

#### Soldatenloos.



1. D mun - der = ba = res Glud! dent' doch ein = mal ju = rud: mas 2. Bor die = sem fonnt' ich geh'n, so weit mein Aug' mocht' feh'n; jest



1. hilft mir mein Stu = di = ren, viel Schutelen ab = fol = vieren? 2. hat fich's um = ge = feb = ret, die Schildwach' mir ver = weheret



1. Bin doch ein Stlav' und Knecht; o him = mel! ift das recht? 2. den frei = en Lauf in's Weld; o du ver = lehr = te Welt!

Des Morgens um halb vier, Da fommt ber Unteroffzier; Der thut mich fommanbiren Bielleicht zum Exerciren; Bab' nicht geschlafen aus, Dluß boch zum Bett heraus!

Dann fommt ber Bert Sergeant, Befiehlet vor ber hand: Boliret eure Tafchen Und wichfet bie Kamafchen, Den Ballafch blant polirt, Daß man fein Rebler fpurt. Run fieht uns ber Offgier Und fagt uns nach Manier: Wirft du nicht beine Cachen In Bufunft beffer machen, Co wird ber Vaffenlauf Ohnfehlbar folgen brauf.

Ihr Brüber, habt Gebulb! Wer weiß, wer's hat verschuld't Daß wir so exerciren, Mit fleisen Knie'n marschiren In biesem Stavenhaus. Ach, war' ich einmal 'raus!

Die Feber und Bapier, Die fübr' ich ftets bei mir, Das Tintenfaß baneben; Ein Glas Wein ift mein Leben, Ein Dlabel an ber hanb, So ift mein Glud im Stanb.



. 6 36 3 ...

#### Die Schildmache.





bacht.
 Fern.
 blut.
 mein.



28. Sauff.

# Reiters Morgenlieb.





## Mheinlandifdes Bolfelieb.





## Der alte Rrieger an feinen Mantel.





v. Coltei.



In etwas freier Taktbewegung. G. W. Sink.

1. Fri - de - ri - cus Rex un = fer Ro = nig und herr, 2. Ibr tol = len Jung's, fprach feine Ma = je= = ftat,



1. der rief fei = ne Sol = da = ten all = fammt in's Ge-wehr, zwei 2. dan Ged'r in der Ba tail = le feinen Mann mir fteht. Sie



1. hun-dert Batail-lond und an die tausend Schwadronen, und je-der Grena-2. gonnen mir nicht Schlefien und die Grafichaft Glas und biebundert Mil-li-



1. dier frieg-te feche zig Ba = tro = nen. 2. o = nen in mei = nem Schat.

3. Die Raif rin hat fich mit den Franzosen alliirt und das römische Reich gegen mich revoltirt; die Rusens, fen find gefallen in Prengen ein: anf, last uns zeigen, daß wir brave Landstinder fen!

4. Meine Generale, Schwerin und Feldmarschall Keith, und der Generalmajor von Ziethen sind allemal bereit. Pog Mohren, Blig, Hagel und Kreuz-Clement, 7 wer den Frig und seine Soldaten nicht kennt.

5. Run, adjö, Lowise, wisch ab dein Gesicht, eine jede Kugel, die trifft ja nicht. Denn traf jede Rugel apart ihren Manu, wo friegten die Könige ibre Solbaten bann?

6. Die Mustetentugel, die macht ein fleines Loch, die Kanonentugel ein viel größ res noch; die Rugeln find alle von Eifen und Blei, und manche Kugel geht so Manchem vorbei.

B. Alexis.

#### Reiter = Lieb.









## Bieht ber Muffe in den Rrieg.



1-4. nie = Der, fling, fling, flang, flang, trin = fet wie = der!

Die mit 1 bezeichneten Apten fingt ber erfte Tenor (2 Roten) und ber erfte Bag; eben fo bie mit il bezeichneten ber zweite Tenor und ber zweite Bag.













Die mit pp bezeichneten Stellen (Coo) find von 4 Soloftimmen, welche vom Chor entfernt neben, gu fingen.





### Jägerhor.



























# Jager = Chor.









3. feun,

4. Nacht, bis daß der Ru = dud fdreit, all = bier auf gru-ner

(Statt ber zweiten bie vierten Strople ift eine andere Resart :)

2. 3ch fattle mir mein Pierd, feh' mich auf meinen Mautelsach, und reite wert umber auf meinen Mautelsach, und reite wert umber alf Sager aus Kurpfalz. Ju, ja, ju! ja luftig ift die Sägeret allbier auf grüner Sato. fitt ift die Sägeret allbier auf grüner Sato.

### Jägerzeitvertreib.







5. So zieh' ich burch die Wälder, So eil' ich burch die Felder

:,: Wohl hin den ganzen Tag;:,: Dann fliehen meine Stunden Gleich flüchtigen Sekunden,

:,: Eil' ich bem Wilde nach! :,: ;; Salli, hallo, halli, hallo,

Gil' ich bem Wilbe nach! :,: 6. Wenn fich bie Sonne neiget, Der buftre Nebel fteiget.

:,: Das Tagwert ift gethan; :,: Dann fehr' ich von ber Saibe Bur häuslich fillen Freube.

:,: Gin frommer Jagersmann! :,:

:,: Halli, hallo, halli, hallo, Gin frommer Jägersmann!:,:

### Stepermärker Jäger=Chor.





### Frisch Jägermuth.

Richt gu ichnell.



1. 3ch bin ein Sa gerjung und frisch, fruh, wenn der Moragen und Alebende in der Dameme = rung der Moud am Sim = mel

2. Der Reusler, der fo furcheter = lich er = fcre det Mann und der manschen hunderschlugim Streit, den ftur = get mein Be-



1. | frablt, | durch = ja = ge ich mit lei = fem Schritt den

2. | Rog, | der Reh = bod, der auf Flu = geln eilt, der



1. Forft und das Ge- fild, und bor - de mobl bei je- bem Schritt auf 2. Sirich fo ichlant, fo icon, ber Dade, bergern in Rluften weilt, Richte,



1. schwarz und ro = thee Bild, viede = ra = la=la, viede = ra = la=la, viede = 2. Nichte tann mir ent-gebn, viede = ra = la=la, viede = ra = la=la, viede



1. ra-la-la, la, la! und hor- de wohl bei je = bem Schritt auf . ra-la-la, la, la! ber Dache, ber gern in Rluften weilt, Richts,



- 1. fdmarg und 'ro = thes Bild.
- 2. Richte fann mir ent = gebn.
- 3. Mein ift der Bogel in der Luft, der Enterich im Teich, Mein Fenerrohr, sobald es pufft, gerschmettert Alles gleich. Ich schene nicht der Jagd Gefahr, nicht Kälte und nicht Schweiß, :::Mir ift es eins das gange Jahr, sei's Regen oder Gis ::::
- 4. Ich hab' ein junges, frisches Blut und habe heitern Sinn, Drum find mir auch die Madchen gut, find gerne wo ich bin. Oft find' ich mich bei Freunden ein, man fingt, man tangt und spielt; ::Die Berzen, zahm und wild, find mein, sobald ich drauf gezielt.::
- 5. Ich lebe froh hienieden, ich effe obne Prunt, Bewohn' mein haus im Frieden, hab' eignen Wein gum Trunt; Dab' ich mein'n Schat im Arme, welch' schoner Liebesbund! :,: Wie wird's mir oft fo warme, fußt mich ihr Rosenmund. :,:
- 6. Dann wunfch' ich mir ein Raumchen bemoost im fuhlen Sain, Bo unter jungen Baumchen ich fanft könnt' ichlafen ein; Ach nein, ich bin zufrieden, munich' mir zu jeder Zeit :,: Auf Diefer Belt hienieden, nur folche Seligkeit.:,:

#### Muf und an.

Munter.





- 4. :,: Nüden wir :,: in's Quartier, Burschen wir, wie im Revier, Und mit Lift, bst, bst, bst, 's Madel unser ift.
  - :,: Ja, so manches schone Kind Sich ber Jägersmann gewinnt. Darum frei ze. :::
- 5. :: Auf und an :: fpannt ben hahn, Luftig ift ber Jägeremann! Buchsenfnall, hörnerschall Neber Berg und Thal!
  - :,: Und ich fag's und bleib' babei: Luftig ift die Jagerei! Darum frei re. :,:



## Maidmanns Seil.





- 1. Mit Thra = nen fpricht mein jun = ges Beib, frub
- 2. 11m = foust, ich reiß' mich wie ein Seld, ans
- 2. 3mei Rop = pel = hun = de fol = gen mir, vor=



- 1. Mor = gens wenn es tagt:
- 2. ih = ren Ur = men los,
- 3. treff = lich zu = ge = lehrt.
- o blei = be doch, mein und reit' durch das be= Bei mei = ner Treu! ein



- 1. Lie=ber, bleib', bleib' ben = te von der Jagd!
- 2. thaus te Feld, wie ift die Luft fo groß!
- 3. je = des Thier ift Ion . nen Gol = des werth!
  - 4. Laut tonet das belebte horn Die steilen Felfen an, Und plöglich machfen unter'm Sporn Dem Pferde Flügel an.
  - 5. So gebt es bis zur Dunkelheit, Der Tag jest weichen muß; Dann schmedt ein Trunt der Fröhlichkeit Und labt der Gattin Ang.

#### Im Balb.









Bilbenom.

# Jägerlied.





4. He, he, he! Hirfch und Reh Dorten ich von ferne seh; Eins bavon, weiß ich schon. Wird mir bald zum Lohn. Drum, ihr Götter, gebet zu. Daß ich ja nicht schlen thu'! Puff und Knall! baß es schall', Daß bas hirschlein jall'.

## Der Jäger Abichied.















## Schäfere Sonntagelieb.









po fü : fee,

fü



Adagio.









" Ubland.

#### Beim Monbichein.











lag bein Beil uns ichausen, auf nichte Berganglich's bausen, nicht





#### Abendchor















## Der fromme Wanbersmann.















Joseph Freiherr v. Gidendorff.

#### Banderlied.





### Ginfamer Wanderer.



- 1. Mai ift vor der Thur: im Gar = ten, auf den 2. bab' ich bas Bundel ge fchnurt, gieb' mei ter und im = mer
- 3. gie = ben in Iu = fti = gen Reib'n, fie gwitschern und triffern und



- 1. Wie = jen, ihr Blum = lein, fommt her = fur,
- 2. wei = ter, wo = hin die Stra-ße mich führt,
- 3. flb = ten, als ging's in den him=mel bin = ein,



- 1. Blum = lein, fommt ber = für.
- 2. bin die Gtra-ge mich führt.
- 3. ging's in den Sim=mel bin = ein.

4. Der Bandrer geht alleine, Geht ichweigend seinen Gang; Das Bundel will ihn druden, Der Beg wird ihm ju lang!

5. Ja, wenn wir allzusammen So gögen in's Land hinein! Und wenn auch das nicht wäre, Könnt' Eine nur mit mir sein!

2B. Müller.



4. Und Abends im Städtlein, da fehr' ich durftig ein: "Herr Wirth, eine Kanne, eine Kanne blanken Wein! ergreife die Fiedel, du luft ger Spielsmann du, von meinem Schatz das Liedel, das fing' ich dagu.

5. Und find' ich feine Berberg, fo lieg' ich zu Nacht wohl unter blauem Simmel, die Sterne balten Bacht; im Binde die Linde, die rauscht mich ein gemach, es füsset in der Frühe das Morgenroth mich wach.

6. D Bandern, v Bandern, du freie Burschenlust! da wehet Gottes Obem so frisch in die Bruft, da flinget und jauchzet das Herz im himmelszett: wie bist du doch so school, o du weite, weite Belt!

## Abschiedelied eines Sandwerksburschen.

Bolfelieb, aus ber Umgegend von Frankfurt a. M.





## Die Sandwerksburichen-Wanderichaft.

Munter, boch nicht zu ichnell.



- 8. Hall' und Jena an der Saalen, Da wollte mir's auch nicht gefallen; Weil der Sandwerkburich Knollig leiden muß Ben den Geren Studiofibus.
- 9. Aber dort in Geibetberg Ift ein' gang fibele Staatsherberg'; Da ift Alles fiell. Wenn man luftig will D'gange Nacht trambambuliren.
- 10. Kommen wir nach Frankfurt 'nein, Wo jo viele beutiche Brüber jehn, Da hab'n wir all'zeit Unire größte Frend'; 'dift auch ba daß beutiche Bunbniß.
- 11. Straßburg an ber Etfaß, Allba reiß' ich eben fürbaß. Franfreit in Baris, Wo'd meine Stiefeln ließ. Gi, fo frieg bu die Greranße.



- 12. Amsterdam in die Holland, Schone Farben find allba bekannt; Grün und himmelblau, Gelb und aschengrau, Wie auch etwas Karmohfine.
- 13. London in Engelland,
  Schone Pferde find allea bekannt,
  Nennen fo geschwind
  Wie ein Sturmeswind,
  Saben aber keinen Schwanz.
- 14. Kopenhag'n im Sunde, Biel Schiff liegt allba zu Grunde. Ueber's weite Meer Bringt man Stockfic ber; sgiebt auch alba viel Seehunde
- 15. Moskau in die Rußland, Allerlei Leder find uns da bekannt, Judten und Korduan; Zuder und Marzipan Effen's allda icon zum Fruhstuck.
- 16. Wenn wir All's gerichtet aus, Alsbann gehn wir wieder fill nach haus, Deuten an die Zeit. Die uns hat erfreut; Und nun gehn wir wieder fort.
- 17. Jest, ihr Brüber, lebet wohl! Lebet aller füßen Freuden voll! Thut noch eins Bescheid! 's daure unfre Freud' Bis drei Tag nach ber Ewigseit,

# Der Bettelvogt.





- 4. Der Bettelvogt, ber faßt einen grimmen 3 :en, Er läßt mich ja sehen in tiefen, tiefen Thorn, In tiefen, tiefen Thorn, bei Wasser und bei Brob, "Ei du verstuchter Bettelvogt, frieg du die schwerste Noth!"
- 5. Und wenn ber Bettelvogt gestorben erst ift, Man follt' ihn nicht begraben wie einen andern Christ, Lebendig ihn begraben, bei Wasser und bei Brod, Wie mich ber alte Bettelvogt begraben ohne Noth.
- 6. Ihr Brüber, seyd nun lustig, ber Bettelvogt ist tobt; Er hangt schon am Galgen, ganz schwer und voller Noth; In ber vergang'nen Woch', am Dienstag halber neun, Da haben sie'n gehangen in Galgen fest hinein.
- 7. Er hatt' bie arme Frau beinahe umgebracht, Daß sie mich armen Lumpen so freundlich angelacht; In ber vergang'nen Woch', da sah er noch heraus, Und jest bin ich bei ihr, bei ihr, bei ihr in seinem Haus.

Des Knaben Bunberhorn.





# Der Minnefänger.













# Soldaten=Abschied.









Saa = le bel = lem Stran-de 2. Zwar die Nit = ter find ver = fchwin-den, nim = mer

Dro = ben win = fen hol = de Un = gen, freundelich dan = nen, Hnd ber Band = rer zieht von



1. Bur = gen folg und fübn.

2. flin = gen Gpeer und Schild,

3. lacht manch ro = ther Mund. 4. Trennungs = ftun = be ruit:

36 = re Då = cher find zer= doch dem Bandersmann er-

Ban-drer ichaut wohl in Die und er fin = get Abichieds=



Bind ftreicht burch die 1. fal = len, und der

2. schef = nen auf den alt-bemoos = ten

3. Fer = ne, schaut in holder In = gen 4. lie = ter. Le = be = mobl tont ibm ber

Stei = nen oft Be= Ster = ne, Gerg ift nie = ber, Tii-der



gie = ben bin. dru = ber

2. stal = ten zart und mild.

3. hei = ter und ge = fund.

4. we = ben durch Die Luft.

Frang Rugler.

2. an = bers fenn, a

3. San = de = fein, a

4. nim=mer = meb, a

de!

De!

De!

a = de!

a = De!

De!







1. Bas flin-get und fin = get die Stragen her-auf? Thr 2. Bohl jauchzen die Andern und schwingen die Sut', viel 3. Bohl klingen die Rannen, wohl fun-felt der Bein : "trinf' aus und trink'



ma = chet die Fen = fter auf! gie = bet ber Burich in es 2. drauf und viel ed = le Bluth', doch dem Bur-ichen ge = fallt nicht

3. wie = ber, lieb Bru-der mein!" mit bem Ab = ichiedswei = ne



aebt itiff und bleich in

drin = nen im Ber = gen flie = bet, was da



4. Und braugen am allerlegten Saus, Da gudet ein Dagdlein jum Feufter beraus, Sie modt' ihre Thranen verbeden Dit Gelbreiglein und Rofenftoden.

5. Und braugen am allerletten Saus, Da ichlagt der Buriche die Hugen auf, Und ichlagt fie nieder mit Schmerze, Und leget Die Sand auf's Berge.

6. "berr Bruder! und du baft noch feinen Strauß;

Dort minten und manten viel Blumen beraus.

Bohlauf, bu Schonfte por Allen, Lag' ein Strauglein berunterfallen." 7. "Ihr Bruder, mas foll bas Strauß: lein mir ?

3d habe ja fein liebes Liebden, wie ibr; An ter Sonne wurd' ce vergeben, Der Wind, der wurd' es verweben."

8. Und weiter, ja weiter mit Gan; und

mit Rlang. Und bas Madden laufdet und horchet lang':

"D meh, er ziehet der Anabe, Den ftill ich gel ebet habe." — 9. "Da fteh" ich, ach, mit ber Liebe mein, Mit Rofen und Gelbveigelein;

Dem Mues ich gabe jo gerne, Der ift nun in ber Ferne." -

2. ubland.

## Entschuldigung.



- 1. schwei fen nach den Fen-stern bin und ber, fast als wollt' ich 2. brie = gen, wenn man dir die Run = de bringt, und daß dich's nicht
- 3. Mäd = chen, die jo freundlich nach mir jeh'n, nach den Brau=nen,



1. Ei = ne su = chen, die mir die al = ler = lieb = ste mar'.
2. ü = ber = ra = sche, die = ses Lied ein Band'rer fingt.

3. nach den Blon = den, wirst du mir doch zu = ge = stehn. 28. Müller.



----

## Mbe gur guten Macht.





### Brüderfchaft.



- 1. Im Krug zum grüsnen Kranze, da kehrt'ich dursstig ein; da 2. Ein Glas ward ein sge sgossen, das wursde nim mer leer; sein
- 1. faß ein Band'rer brin : nen am Tifch bei fuh : lem Bein.
- 2. Sauptruft auf bem Bun-del, ale war's ihm viel ju fchwer.

3

3d that mich ju ihm fegen, 3ch fab ihm in's Geficht, Das ichien mir gar befreundet, Und bennoch fannt' ich's nicht. 4.

Da fah auch mir in's Auge Der fremde Bandersmann, Und fullte meinen Becher, Und fah mich wieder an.

5.

Bei! was die Becher flangen, Wie brannte Sand in Sand: "Es lebe die Liebste deine, Bergbruder, im Baterland!"

B. Müller.

## Wanderlied.







- 4 Da grußen ihn Bögel befannt über'm Meer Sie flogen von Aluren ber Heimath hieber; ;;: Da buften die Blumen vertraulich um ihn; Sie treiben vom Lande die Lufte bahin ;;: (vabin).
- 5. Die Wögel, sie kennen sein väterlich Haus, Die Blumen einst pflanzt' er der Liebe zum Strauß; ;: Und Liebe, die folgt ihm, die geht ihm zur Hand, So wird ihm zur Heimath das ferneste Land :.: (das Land).

Juffinus Rerner.

### Quellenftubinm.



- 1. Auf, ihr Bru-ber, frifch und froh! nehmt bie Bie-gen = hai = ner,
- 2. Seht den gold'nen Co = ber hier in ber gold'nen Son = ne;
- 3. Die ver-gelbt und wurm-zer-nagt find die Fo = lio = ban = de,
- 4. In die fcho = nen Can = be weit, freug und in die Que = re!



- 1. last Sal-luft und Gi = ce = ro, laf = fet die La = tei = ner;
- 2. Quel=len = ftu=bium trei : ben wir hier am fuh = len Bron = ne;
- 3. o wie wohl bem Blick be = hagt hier ein frisch Be = lan = be!
- 4. Der bie fchar = fen Stei = ne fcheut, nehm' bie Schneider=fchee = re!



- 1. lagt die Griechen all = zu-mal, wol : len auch durch Balb und Thal
- 2. was e di -tio prin-ceps fei, ei, ich fag's der Bahrheit treu:
- 3. Wer ba : heim am Bul : te wird blag und bumpf und gang verwirrt,
- 4. Stimmt ein Gau-de a-mus an, bag ber fro : he Ban-beremanu



- 1. lu = flig pro = me = ni = ren, dort, ja dort flu = bi = ren!
- 2. ift ber Bel-len Rlin-gen, ift ber Bog-lein Gin-gen.
- 3. hei = ter an Ge = ber = ben, frisch foll hier er wer = ben!
- 4. und ber Fint ba = ne = ben Co = mi = tat une ge = ben.



tral=la = la,

tral=la =







1. schweisgenvor 2. flu = ster vor dem Trom pe = tensschall; vor dem Schall, ja vor dem 3. bal = de vor



1-3. Schall, vor dem Schall, ja vor dem Schall, vor dem Trom-pe = ten-



1-3. tun=fe, tun=fe, tun=fe, tunf' vi = val=la = le = ra - tun=fe, tun=fe,



1-3. tunefe, tunt' vi = val-la = le = ra ! vor dem Trom-ve-ten = fchall.

4. Leb' wohl, mein fleines Städtschen, leb' wohl, schwarzbraunes Mädzchen, leb' wohl und bent' an mich, lebe wohl und dent' an mich, lebe wohl und dent' an mich, leb' wohl und dent' an — tunke, zc. leb' wohl und dent' an mich,

5. — ") ja, bu follft leben! follft reichen Stoff und geben, du bift ein Bierkanal! Bierkanal, ja Bierkanal, Bierkanal, bu bift ein Bierka — tunke 2c. bu bift ein Bierkanal!

\*) Rame ber Univerfitateftabt.

## Der Prager Studenten Wanderichaft.



1. | Nach Gu=den nun fich len = fen die viel Ban=d'rer lu = ftig schwen=fen die

Bög = lein all = 3u= Hüt' im Mor = gen=

2. | "Rachte wir durch's Städtlein ichweisfen, die am Fensfter dreh'nund ichleisfen viel

Fen = ster schim = mern schon ge = vut = te

3. | "Run neht schon durch die wir streischen durch die

Wäl=der der Kel=der, von

kal = te Bo = re= Schnee und Re = gen



- 1. | mai, firahl. Das find die herrn Stu-denten, jum Thor bin = aus es
- 2. | Rent'. Bir bla-fen por den Thuren und ha ben Durft ge-
- 3. ad, naß, ber Man-tel fliegt im Bin-be, ger rif fen find bie



1. geht, auf ih = ren In-ftru = menten fie

bla = sen zum Ba=

2. nung, das kommt vom Mu=ft = ci=ren, herr B. 3. Schub, da bla = fen wir ge = schwinde und f

Wirth, ei = nen fri = schen fin = gen noch da=







(6. Leben, bu bift fo icon, wenn wir und recht berfleb'n; Liebchen, für beine Sand taufcht' ich nicht Kron' und Land.)

, (7. Leben, bift du fo ichon, wenn wir laureinwarts geh'n; Schauenwiel an bet Band! ichaut boch ben bunten Tant!)
Schmidt von Labed,



3. Mein' Stiefel find zerriffen, Mein' Schuh, die find entzwei, :,: Und draußen auf der Geiben, Da fingt ber Bogel frei. :,:

Sold on Itings

4. Und gab's fein Landftraf nirgent, Da faß ich still zu Hand: ::: Und gab's fein Loch im Fasse, Da trant' ich gar nicht braus!:: Albert Graf Schlippenbach.



## Luftig burch's Leben.



2. Will un = ter Scher gen Mad-chen die Stun-ben weib'n.



1. zieht mich bas Stre : ben, treibt mich ber fro = he 2. fei = ne im Ser = gen tra = gen mit Lie = bes = pein.



1. jauch = zen und füf = sen will ich beim Be = der flang, 2. Bas wir er = rin = gen, bringt und ver fchlingt der Tag,



1. freu = dig ge = nie = Ben fren = di = gen Le = bens = brang, 2. foll es ne = lin = gen, neb-me, mer ba = ben maa,



1. freu-dig nie Ben ge 2. foll es lin ge gen, freu = bi = geu Drana neb = me, mer mag.

(Bum Schluß.)





Mgathe. Dach einem Liebe fur eine Singftimme, Drybcon mit Pfte, 1. Beft, Dry beon mit Guit, 1. Geft. Andantino. Franz Abt T. II. Wenn bie Schwalsben beim-warts giehn, wenn bie Wenn die Schwä = ne füd = lich giebn, dort = bin, Mr = mes Berg, mas fla = gent DII ? 1. Re fen nicht mehr blubn, 1. 9to = fen nicht bluhn, wenn der Rach = ti = gall mebr 2. wo Gi = tro blübn, wenn bas A = bend : roth ver= nen 3. du gehit einst zur Rub. Was auf Er = ben muß ver= string. pp fragt bas Berg in bangem 1. jang mit rer Mach = ti = gall verflang. 2. finft, durch bie gru = nen Bal-ber blinft, fragt bas Ber; in bangere wohl ein Die eter-febn? fragt bas Berg in bangem 3. gehn, gibt 68



### Gottes Rath und Scheiden.



- 1. Es ift be-ftimmt in Got : tee Rath, daß man vom Lieb : ften
- 2. So dir ge-fchentt ein Anosplein mas, fo thu' es in ein
- 3. Und hat dir Gott ein' Lieb' bescheert, und haltft bu fie recht



- 1. mas man hat, muß ichei = ben, muß ichei = ben. Bie=
- 2. Baf = fer = glas, boch mif = fe, boch mif . fe: blubt
- 3. in = nig werth, die Dei = ne, die Dei = ne, es



- 1. mohl doch nichts im Lauf der Belt dem Ger gen, ach, fo
- 2. mor = gen dir ein Ros = lein auf, es welft mohl ichon die
- 3, wird mohl we = nig Beit um fenn, da lagt fie dich fo



- 1. fan er fällt, als Schei e ben, ale Schei e ben, ja
- 2. Racht bar = auf, das mif = fe, das mif = fe! ja
- 3. gar al = lein, bann wei = ne, bann wei = ne! ja



- 1. Schei = den! 2. wif = fe! 4. Nur mußt du mich auch recht ver = steh'n, nur
- mf cresc

4. mußt du mich auch recht ver = fteh'n, wenn Men = fchen aus = ein=



4. an = der geh'n, fo fa = gen fie: auf Bie = der = feb'n! auf



4. Die=ber = feh'n! auf Die = ber-feb'n! auf Die = ber = feb'n!

Ernft Freiherr v. Feuchtereleben.

### Musflug.

Beife: "In einem fühlen Grunde."

1. Bom Baterhause ziehen ber Briiber viele aus, sie zieh'n in alle gande und suchen selbst ein Haus.

2. Sie find nun flügge worben, bie lieben Bogelein: fo flieuet nun

und fündet und fingt ben Frühling ein.

3. Denn fliegen Sommervögel, fo bricht ber Frühling an; dieß ist die Bauernregel, die weiß ja Jedermann.

№. 519.

## In der Ferne.

Beife: "Go viel Stern' am Simmel fteben."

1. Run leb' wohl, bu kleine Gaffe, nun abe, bu ftilles Dach! Bater, Mutter. fah'n mir traurig und bie Liebste sah mir nach.

2. Hier in weiter, weiter Ferne, wie's mich nach ber Deimath zieht! lustig singen bie Gesellen, boch es ift ein falsches Lieb.

3. Andre Stäbtchen fommen

freilich, andre Mädchen zu Gesicht, ach! wohl sind es andre Mädchen, boch bie Eine ist es nicht.

4. Andre Städtden, andre Madden, ich ba mitten brin so ftumm! andre Mädchen, andre Städtchen, o wie gerne fehrt' ich um! —

Albert Graf Schlippenbach.

Nº. 520.

#### Abreise.

Beife: "Auf grunen Bergen ward geboren."

1. So hab' ich nun die Stadt verlaffen, wo ich gelebet lange Zeit; ich ziehe ruftig meiner Straffen, es giebt mir Niemand bas Geleit.

2. Man hat mir nicht ben Rod gerriffen, es war' auch Schabe für bas Rleib, noch in bie Wangen

mich gebiffen aus übergroßem Herze- . leib.

3. Auch Keinem hat's ben Schlaf vertrieben, baß ich am Morgen weiter geh'; fie konnten's halten nach Belieben, von Einer aber thut mir's web! - L. Uhland.

Nº 521.

### Jägerlied.

Beife: "Benn Alle untreu werden."

- 1. Frisch auf jum fröhlichen Jagen! frisch auf, ins freie Felb! es fängt schon an ju tagen, bas Waidwert mir gefällt. Auf, bei ben frohen Stunden, mein Herz, ermuntre bich! bie Nacht ift schon berschwunden, und Phöbus zeiget sich.
- 2. Seht wie bas heer ber Sterne ben ichonen Glanz verliert, und wie sie sich entfernen, wenn sich Aurora rührt! die Bögelein in ben Bälbern sind ichon vom Schlaf erwacht und haben auf ben Felbern ihr Morgenlieb gebracht.

3. Wir ruften uns jum Streite

und jagen Paar und Paar; bie Boffnung reicher Beute verfüßet bie Befahr. Wir weichen nicht gurude, obgleich ein wilber Bar, und noch ein großes Stude nicht ferne von

uns mär'!

4. Will gleich ein wilber Sauer mit feinen Baffen braun, fängt man an ohne Schauer buffa! buffa! au ichrei'n: bamit bas Ungeheuer, wenn es bie Angel brennt, icon nach empfang'nem Tener in fein Berberben rennt.

5. Das eble Jägerleben vergnüget meine Bruft; ben fühnen Fang ju geben, ift meine größte Luft. Bo Reh' und Biriche fpringen, wo Robr und Büchse knallt, wo Jager= börner klingen: ba ift mein Aufent=

balt.

6. Frisch auf zum fröhlichen Beten, fort in bas grune Felb, wo man mit Garn und Reten bas Wilb gefangen hält! auf, labet eure Röhren mit Bulver und mit Blei, und macht, ber Jagd zu Ehren, ein fröhlich Jagdgeschrei!

7. Gind unfre matten Glieber vom Sonnenglang erhitt, fo legen wir uns nieber, wo frisches Waffer iprist: wo Zephpre fanftes Blafen ber Sonne Glanz besiegt, da schläft man auf bem Rasen mit Anmuth eingewiegt.

8. Das Moos ift unfer Bette, ber Wald ist unser Haus; wir trin= fen um bie Wette bas flare Waffer aus. Rann man bem Schlaf nicht weichen, so ruht man auf bem Klee: das Laub der hohen Eichen

ift unfer Ranabee.

9. Ein weibisches Gemüthe bullt sich in Kedern ein: ein tapfres Jagdgeblüte muß nicht so träge fein! Drum laßt bie Faulen liegen, gönnt ihnen ihre Ruh': wir jagen mit Bergnilgen bem biden Balbe 211.

10. Frisch auf, ihr lieben Brüder. ergreifet das Geschoff! auf, legt die Winde nieder, und geht auf's Wild= pret los! erfrischt die matten Sunde burch frohen Zuruf an, und ruft aus vollem Munde, so viel ein

Jeder kann!

11. Will gleich zu manchen Zeiten Blit, Wetter, Sturm und Wind einander widerstreiten, die uns gu= wiber find, fo find wir ohne Schreden bei allem Ungemach, und jagen burch die Beden den schnellen Bir= iden nach.

Nº. 522.

### Wanderlied der Turner.

Betfe: "Bas gleicht wohl auf Erden."

1. Auf, schmudet bie Bute mit grunenben Maien, hinaus mit ben Schwalben zur fröhlichen Fahrt! fingt, Briiber, ber Freiheit ein Turner herkommliche Art! Frei ftrei= fet das Reh durch Gebirge und Baiben, boch geht es entgegen bem töbtlichen Blei; boch uns foll fein

Bascher die Freiheit verleiben: bor allen ber wandernbe Turner ift frei! Joho tralla la la la 2c.

2. Wir gieh'n mit Gefang burch Liedden im Freien, fo ift es ber bie Stabte und Anen, boch fragt man uns nirgends: woher und wehin? bald werden bekannt in des Baterlands Gauen die Turner mit leichtem und fröhlichem Ginn. Frei

wohnen die Bogel in blübenben 3meigen, boch ift mit bem Leng auch ibr Gingen vorbei; uns aber bermag auch bie Noth nicht zu beugen: por allen ber manbernde Turner ift frei!

3. Es winket bom Feljen ber= fall'nes Gemäuer, wir nehmen barin unfer Rubequartier; Die Beiten ber tapferen Rriegsabenteuer und bieberer Gitten ericbeinen uns bier. Sat Mancher die fraftige Borgeit beschrieben und macht ein gezogener Degen ibn ichen, in une ift bie Rraft noch lebendig geblieben: vor allen ber wandernde Turner ift frei!

4. Wie ift es fo berrlich, bas Land gu burchwandern, bas Land von ber Beichsel bis an ben Rhein. Ber bon und vertauschte wohl mit einem anbern bas Land, wo bie fraftigen Eichen gebeib'n? Wohl weiß von Paris mancher Freiherr ju fagen, erhebet bavon ein gewaltig Geichrei; wir wiffen, wo Bermann bie Römer geschlagen: vor allen ber wandernbe Turner ift frei!

5. Drum schwinget, ihr frischen Befellen, die Bite, es lebe bas beutsche gepriesene Land! bas Land, wo die Flamme ber Freiheit erglühte, beichirmen wir freudig, bas Schwert in der Hand. Frei braufen im Liebe bie hallenden Tone, frei freiset in Liiften ber Mar und ber Weih! und frei find Germania's muthige Sohne: por allen ber mandernbe Turner ift frei!

№ 523.

# Freie Runft.

Beife bes Balballa-Liedes von Stung; fiebe : "Gie follen ibn nicht baben."

1: Ginge, wem Gefang gegeben, in bem beutiden Dichtermald! bas ift Freude, bas ift Leben, wenn's von allen Zweigen ichallt. Richt an wenig ftolge Namen ift bie Lieberfunft gebannt, ausgestreuet ift ber Samen über alles beutiche Land.

2. Deines edlen Bergens Triebe, gieb fie fed im Rlange frei! Ganfelnb manble beine Liebe, bonnernb une bein Born vorbei! Gingft bu nicht bein ganges Leben, fing' boch

in ber Jugend Drang, nur im Blüthenmond erheben Nachtigallen ibren Gana.

3. Beilig achten wir bie Beifter, aber Namen find uns Dunft; wurbig ebren wir die Meifter, aber frei ift une bie Runft. Richt in talten Marmorfteinen, nicht in Tempeln bumpf und tobt, in ben frischen Eichenbainen webt und rauscht ber junge Gott.

2. Ubland.

Nº. 524.

# Der Rrabwinfler Landfturm.

Befannte Beife.

1. Rur immer langfam boran,

I tommen fann. Batt' ber Reinb mur immer langfam boran, baf unfre Starte icon fraber fo geber Rrabwinkler Landfturm nach- tennt, war' er mabrlich icon fruber 3um Teufel gerennt! Nur immer langfam voran, daß der Krähwintler Canbfturm nachkommen kann.

2. Nun marschiren wir gerade nach Paris berin, bort, Kinder, foll bat Rochen nich verboten fin.

3. Unfer Sauptmann, bet is een Treuzbraver Mann, nur schabe, bat er's Schießen nicht vertragen fann.

4. Unser Lieutenant ber is von Dünkelsbühl, Courage hat er wohl,

aber nicht sehr viel.

5. Nun find wir schon fünfzig Meilen weit marschirt, und breißig tausend Mann sein erft crepirt.

6. Dat Marschiren, bat nimmt heut' gar kein End', bat macht, weil ber Lieutenant bie Landkart' nicht kennt.

micht tennt.

- 7. hat benn Keener ben Fähns rich mit ber Fahne geseh'n? man weeß jo gar nich wie ber Wind thut web'n.
- 8. Unier Fähnrich steht mit ber Fahn' uff der Bruck, wenn et kracht, loft er immer ganz geschwinde zaruck.
- 9. Sein Fähnerl balt brei Ellen Tafft, so'n Ding is jo balb wieder angeschafft.
- 10. Tambour, strapezier' boch bie Trommel nicht so febr, alleweil sind bie Kalbfell so wohlfeil nicht mehr.

11. Doch ber Oberft, bat is een Mann von Courage, ber beschützt unfer Brod und unfre Bagage.

- 12. herr Hauptmann! mein hintermann geht immer tribbe trabb, er tritt mir noch die hinsterbaden ab.
- 13. Berr Hauptmann! id bitt' um gnäbigsten Bermiß zu etwas, bas erlauben fie gewiß.
  - 14. Wird. Rinder, alleweil euch

ju fchwer bas Gepad, fcmeißt bor ber Sand bie Gewehre weg.

15. In ber Festung war's boch gar zu schön, bort konnt' man ben Feind burch bie Gudlöcher feb'n.

16. Und ichlich fich mal ein Feind berein, fo fonnt' man boch um Bulfe idrein.

17. Ach! wie wird's uns in Frankreich noch ergeh'n, bort fann

tein Mensch das Deutsch versteh'n. 18. Du, gieb mir mal die Kummelpulle her, im Krieg' da durstet

Cenen gar zu fehr! 19. Am Ende geh'n wir noch nach Spanien herin, da foll ber

Schnaps gang bitter fin.

20. Id gloob', et fommt zu feener, feener Schlacht, Niflas Beder, ber hat ja's Rheinlied gemacht.

21. Drum tragen wir feenen Sabel an ber Seit', weil's gefähr= lich war' für fo bitgige Leut'.

22. Reißt aus, reißt aus! reißt Alle aus! bort fteht ein feindlich Schilberbaus!

23. Die Frangofen, die schießen so in's Blaue hinein, sie bebenten nicht, bag ba fonnten Menschen sein.

24. Bei Leipzig in ber großen und ichonen Bollerichlacht, ba hatten wir beinabe eenen Gefangenen gemacht.

25. Und als auf ber Bruden eene Bombe geplatt, pot Wetter, wie find mer bo ausgekratt.

26. Denn wenn fo'n Beeft am End' einen trifft, hilft eenen ber gange Feldgug nifcht.

27. Da lob' ich mir so eenen baierschen Kloß, so'n Ding geht boch so leicht nicht los.

28. Jest, Bauern, tocht Anobel

und Birfebrei, benn ba ift unfer | Lanbfturm auch babei. 29. Immer luftig voran, immer

luftig boran, bag man brab in bie Anobel einhauen tann.

Nº. 525.

# Des Sandwerksburichen Roth.

Beife: "Lauriger Horatius," ober : .. 3d will einft bei Ja und Rein."

1. Gott grug' bir, Bruber Straubinger, freut mich, bag ich bir febe. Weißt bu auch schon bie neue Dtabr', baf ich aus lands= but gebe? Der Meifter und bie Meifterin, ba fonnt' ich mir nichts flagen, boch mit ben Agnabecimi fonnt' ich mir nicht vertragen.

2. Gin ichwarz = roth = gold Band hatt' ich mich auf letter Deff' ge= taufet, bran band ich meine Gadubr fest, bag fie mir nicht verlaufet. Da fam ein Stubio wie ein Gaul, that ben Sund auf mich heten, die Saduhr ichlug er mir um's Maul, bas Band rif er in Wetsen.

3. Jüngft bin ich auf bem Kaulenpels mit meinem Schatz gewesen, ba nannten fie mir Anotenvelz, und ihr 'nen flotten Befen. Und als ich an zu tangen fing, ba icharrten fie mit Kuffen, ber Cenius ftedt' ein Bein berfür, bag

ich bab' fallen müffen.

4. Einst faffen wir beim Apfel= brei wohl unfer zwölf beifammen. und sangen manch' flott's Lied ba= bei ale feche Stubenten famen: bie fetten fich an unfern Tifch. und wollten uns vertreiben, fie rauchten auch fo pommerifc, man nicht fonnt' verbleiben.

5. Jüngst ging ich auf die Bromenad' mit meinem Schatz fbazieren, und als fie ba fo gartlich that, that mich's zu Thränen rüh= ren. Da fam ein Studio hergerannt: "Berr Gaisbod, woll'n's erlauben." Er nahm bas Mäd= den bei ber Sand, und führt' fie in die Lauben.

6. Und wieberum ein anber8= mal, bes Nachts um halber zweie. ftand ich vor ihrer Kammerthir und ichwur ihr ew'ge Treue. Da fah ein Studio oben 'raus, und eh' ich's fonnt' berfpiiren, gog er ben Rachttopf auf mir aus: ba ftant ich jum Rrebiren.

7. Mun reif' ich über Burch nach Bern, um bort gang zu ver-bleiben, und follt' das Mädel idmanger werb'n. Berr Bruber wird mir's idreiben. Da mufit' ich boch ein Gfel fein, ein Rerl, als wie ein Rinde, wenn ich ber Bater wollte fein bon bas Stubentenfinde.

# Vierte Abtheilung.

# Liebe, Luft und Leid.

(Balladen und Romangen. — Liebeslieder. — Bolfelieder. — Scherge und Schelmenlieber.)

### Der Ganger.













3. Sei=ben;

# Seidenroslein.



Ana = be fprach : bre = che bich, Ana = be brach Und ber mil . e'Röslein auf De Der



Bei = ben. mar fo jung und mor-genicon, 2. Sei = ben!

Roslein fprach : ich fte = che dich. daß du e = mia Roelein mehr = te fich und frach. half ihr doch fein

1. nah' zu feh'n, fah's mit vie = len Freu=ben.

2. bentit an mich, und ich will's nicht lei = ben. Röslein, Roslein, e = ben lei = ben.

mußt' es 3. Wehund Ad,



Ros-lein roth, Ros-lein auf ber

# Die Fahnenwacht.







### Treuer Tob.



- 1. Der Dite ter muß jum blut'-gen Rampf bin aus, für Frei beit, 2. Und als er ihr das Le - be-wohl ge-bracht, fprengt er gu-
- 3. Und furchtbar fturgt er in Des Ram = pfes Gluth, und Tau = fend



- 1. Necht und Ba = ter = land gu ftrei = ten, da gieht er noch vor 2. ruck gum Sau = fen der Ge = treu = en, er fam = melt fich gu
- 3. fal = len un = ter fei = nen Strei-chen, den Sieg ver = danft man



- 1. feienes Liebchens Saus, nicht ob = ne Ab-ichied will er von ihr ichei-2. feienes Rai-fers Macht, und muthig blictt er auf der Rein = de Rei-
- 3. feinem Bel = den-muth, boch auch den Gie-ger gablt man gu den Lei-



1. den: "D wei = ne nicht die Aeng = lein roth, als ob nicht Troft und 2. hen: "Mich schreckt es nicht, was und be = drobt, und wenn ich auf der 3. den: "Ström bin, mein Blut, so pur = pur = roth, dich rach = ten mei-nes



1. Soff = nung blie = be! bleib'ich boch tren bis in den Tod, bleib'ich doch 2. Wabl-statt blie = be! denn freu-dig geb' ich in den Tod, denn freu-dig 3. Schwertes Sie-be, ich hielt den Schwur, treu bis in Tod, ich hielt den



- 1. tren bis in den Tod dem Ba ter-land und mei-ner Lie be,
- 2. geb' ich in den Tod fur's Ba ter-land und mei-ne Lie be,
- 3. Schwnr, treu bis in Tot bem Da = ter-land und mei=ner Lie = be,





157

Und dies Gedicht, das Ahnung eingesiößt, Schni das Geschief zur schmerzensvollen Wahrheit! Des Dichters Geist, vom Erdenband gelöst, Hob sich empor zur ew'gen Lieb' und Klarbeit. Er sang und starb, wie edler Sinn gebot, Dem er blieb tren bis in den Tod Dem Baterland und seiner Liebe.

A. Schall.





- 1. Es geht bei gebampf-ter Trom-mel Rlang; wie weit noch die
- 2. Ich hab' in ber Welt nur ihn ge = liebt, nur ihn, bem
- 3. Nun schaut er auf jum let = ten = mal in Bot=tes
- 4. Es ha = ben bie Neun wohl an = ge = legt, acht Ru=geln



- 1. Stat : te! Der Weg wie lang! D war' er gur Ruh' unb
- 2. jest man ben Tob boch gibt. Bei flin-gen bem Spie = le
- 3. Son = ne freu = bigen Strahl, nun bin-ben fie ihm bie
- 4. ha = ben vor = bei = ge = fegt; fie git = ter = ten 211 = le voi



- 1. Al = les vor-bei! Ich glaub', es bricht mir bas Berg ent gwei?
- 2. wird pa = rasbirt, ba = zu bin auch ich, auch ich fom = mansbirt.
- 3. Au = gen zu, bir ichen = fe Gott bie ew' = ge Ruh'!
  - 1. Sam = mer und Schmerg, ich aber, ich, ich traf ihn mitten in's herg. Abalbert von Chamiffo-

### Der gute Ramerad.



## Der König von Thule.



- 3. Und ale er fam ju fterben, Bablt er fein' Stadt' im Reich, Ließ alles feinen Erben, Den Becher nicht zugleich.
- 4. Er faß beim Königsmahle, Die Ritter um ihn her, In hoher Bater Saale, Dort auf dem Schloß am Meer.
- 5. Dort ftand ber alte Zecher, Tranf lette Lebensgluth, Und marf ben heit gen Becher Sinunter in bie Aluth.
- 6. Er fah ihn fturgen, trinfen, Und finfen tief in's Meer, Die Augen thaten ihm finfen, Trank nie einen Tropfen mehr.

Goethe.

4. Dak

### Der Mibelungen Sort.



boch ein je = ber bach = te, wie die = fer Ro = nig



2. Gold, wenn ihr mit en = ren Scha = beln ben Sort be = gab = len 3. Fluth. Es ift wohl gar ge = schmol-zen, seit = dem es da ge=

4. aut, auf daß kein Leid ibn brach = te um fei = nen bo = ben



1. Bein. Es groff-ten fei = ne De = gen um ei = nen Schat im 2. follt! Ein En = de sen der Pla = ge. Ber = fentt es in den

3. rubt. Ber = mab = let mit ben Bel-len des Stroms, der 4. Muth: fo fent = ten wir bier un = ter ben Rum = mer



1. Land, und ma = ren ichier er = le = gen von ih = rer eig'=nen Sand. 2. Rhein! Bis zu dem jung-ften Ta = ge foll's da ver-bor-gen feun.

3. rollt, läßt es die Trau-ben schwellen und glan = zen gleich dem Gold.



und es freis = te gar froh = lich der Be = cher 1. um; in 2. frei; Des Welt = alls E = lend und Sor-gen,

und es blieb ber Drit = te al lei = ne 3. nach : in dem

Mit = te her = um; und es freis = te gar froh-lich der 2. gin-gen an ih = nen vor = bei; des Welt-alls E = lend und In = bel = ge = mach, und es blieb ber 3. ö = ben Drit = te al=



1. Be = der in ih = rer Mit = te ber = um. 2. Sor = gen. fie gin=gen an ib = nen vor = bei.

3. lei = ne in dem n = Den Ju = bel = ge = mach.

4. Und wenn bie Ctunbe gefom= men bes Bochens und ber Luft; bann that er die Glafer fullen und fang aus voller Bruft.

5. Co fag er einft beim Dahle und fang gum Caitenfpiel; und gu bem Bein im Bofale eine belle

Thrane fiel.

6. "3ch trinf' euch ein Smollie, ihr Bruder, wie fist ihr fo ftumm und ftill? Das foll aus ber Belt benn noch werben, wenn Reiner mehr trinfen will."

7. Da flangen ber Glafer breie, und murben mahlig leer: "Fibucit! bu maderer Becher!" ber trant feinen

Tropfen mehr.



## Der Ritt jum Rlofter.

Bur Sage vom Monnenwerber.







- Wer hat euch bergefandt?"
- 12. Sie hieß ben herrn willfommen, 13. Sie gab bem herrn zu trinfen Willfommen aus frembem Land! Aus einem Becherlein. Ber hat cuch heißen fommen, In zweimal breizehn Stunden Schlug's ihm fein Berg entzwet.







### Gebet

ans ber Dper: Der Freischut.









-3000



2. Flüftre: Liebchen ichlafe wohl! Ferne jedem Kummer, Denn mein herz ist liebevoll Selbst im tiefsten Schlummer; Oft im Traume, glaube mir, Schwör' ich treue Liebe bir.

3. Benn bie Sterne, groß und flein, Dann am himmel ftehen, Ich bee Liebchens Meugelein Rann im Schimmer feben; Und ein Rugchen noch

gulett Mund und Berg und Geele lett.

4. D: dann schlaf' ich ruhig ein, Freue mich nicht wenig, Bin vergnügt, und tann es seyn, Mehr als unser König; Seinen Reichthum, seine Macht Rahm' ich nicht fur solche Nacht! H. W. von Stamford.









# Bom Zimmergefellen und ber Gräfin.



Und ale fie nun beisammen war'n, fie meinten, fie waren allein, Da führt ber Teufel bas Kammerweib her, jum Schlöffelloch gudt' fie 'nein.

"herr Graf, herr Graf, o kommt und feht die Schand' an eurem Belb; Es ruht ein junger Zimmergesell an ihrem schloweißen Leib."

"Und ruht ein jung jung Bimmergefell an ihr'm fcloweigen Leib, Ginen Galgen foll er fich bauen von Gold und Marmelftein."

7

Und als ber Galgen fertig war, da führten fie ihn hinaus, Aus lauter Golb und Silber flar ftedt er drauf einen Strauß.

8.

Da fprach ber Markgraf barmherzig ichier: "Bir wollen ihn leben lahn: Dit doch Reiner von und Allen bier, ber bas nicht hatte gethan."

9.

Doch ale er gezogen über die Au, wohl über die blumige Said', Da ftand des Martgrafen schöne Frau in ihrem ichneeweißen Kleid.

10

Bas jog fie aus ihrer Tafche schnell? mohl hundert Dufaten Gold: "Rimm bin, du schöner, bu feiner Gefell! nimm's bin zu beinem Gold!"

11

"Und wenn du einmal durftig bift, trinfe Bein, trinfe Malvafier, Und wenn mein Leib dir fuger ift, fo tomm nur wieder gu mir."

12.

"Daß Euer Leib mir fuger ift, das fund' ich Euch zur Stell', Drum bleib' ich lieber gleich bei Euch hier, ich armer Zimmergefell."

13.

Sie herzten und fosten in Liebesqual, wie Turteltaubchen zwei: Doch mar's jum allerlettenmal, ber Markgraf ftand babei.

14.

"Es fieht doch wohl der Galgen noch von Gold und Marmelftein? Beh' bin, du ichnöder Geielle, doch es foll bein Tobesagna fepu."

15.

Da war der Anechte robe Schaar, die führen ihn gur Stell'. Da fchloß er feine Aenglein flar, der jung ginnnergefell. —

----



## Siebenburgifches Jagerlieb.

Rräftig, bewegt.

- 1. 3ch ichies' den Sirfch im mil : ben Forft, im tie = fen Walb bas 2. Ram : pi = re oft gur Win-terezeit in Sturm und Bet : ter-
  - 3. Der wil = de Kalf ift mein Be-fell, ber Bolf mein Rampf = qe=



1. Reh, ben Ab : ler auf ber Rlip : pe Borft, bie En = te auf bem 2. nacht, hab' u : ber-reift und u : berfchneit ben Stein gum Bett ge-

3. fpan : ber Tag geht mir mit Sundoge = bell, die Nacht mit Suf = fa



1. See: fein Ort, der Schutz ge : wah ren fann, wo mei = ne Buch = fe 2. macht; auf Dor = nen schlief ich wie auf Flaum, vom Nordwind un = be= 3. an. Ein Tann reis schmückt ftatt Blu=men-zier den schweißbe-fleck = ten Mafia. weich.



1. zielt! und ben = noch hab' ich har = ter Mann bie Lie = be auch ge= 2. ruhrt — und ben = noch hat bie har = te Bruft bie Lie = be auch ge=

3. But, und ben = noch schlig die Lie = be mir in's wil = be 3a = ger=



1. fühlt, und den = noch hab' ich har = ter Mann die Lie = be auch ge-fühlt.

2. fpurt, und den-noch hat die har = te Bruft die Lie = be auch ge-fpurt.

3. blut, und ben=noch fchlug die Lie = be mir in's mil-be Ja = ger=blut.





1. Es ritt ein Jasgersmann usber die Flur bin ab in den 2. Bergelieb echen bat ihn von ferene ereblickt, fie batete bes

3. Und wenn fich die Ger = che vom Fel-be er-hob, er-griff er fein 4. Und als er einft nach San = fe ritt, ba war's ibm im



1. dun-feln Bald, er folg te fun big des Bil-des Spur, feine 2. reitet das Mabl, ibr Bet te war mit Blumen geschmudt, mit

3. Jagd-ge = fchog, und wieder mit ihm nach dem Bal-de fchnob bin=

4. Bergen jo ichwer, es war ihm, als fand' er fein Lieb-chen nit, als



1. Ben zie wurde es bald; drauf febrt' er nach haus mit Jagdegeziang, mit 3. Arcine geziult der Bo z fal. Da schloß sie au's Herz der Jä-gersmann, und 3. ans sein tren z es Roß. Da slog — die Jagd durch Forst und Klur, da 4. jäh' er seinkliebchen nicht mehr z wohl frimmt – er an den Jagdegezsang, den



1. lan = tem froh-li = chen Sor-nerflang: tra-rah, tra-rah, tra = rah! - jum

2. folief, wenn ber Nachti-gall Lied begann: " " " " " " — an



- 1. Liebchen fehrt er beim, jum Liebchen fehrt er beim. 2. Liebchens mar = mer Bruft, an Liebchens mar = mer Bruft.
- 3. dacht' an Lieb = chen heim, und dacht' an Lieb=chen heim.
- 4. Liebehen hort' ibn nicht, doch Lieb-chen bort' ihn nicht. (Folgt B.5.6.)



5. Der Jagersmann trat in's Suttehen sein, da ftand tein Mahl be-6. Da gaumt' er ab fein treu-es Rog, und ließ es lau-fen



5. reit, da fand er fei = nen Be-der Bein, fein Bett mit Blumen be-6. frei, und nahm von der Band fein Jagdgefchoß, und lud'es mit todt li-dem



5. frent; ach brau-fen im Gar-ten, vom Thau = e naß, da lag un-ter 6. Blei. Draufstimmt er an ben Sagd = ge=fang, den lan = ten



5. Blu-men Berg-lieb-chen blaß. D meh! o meh! o meh! Gerg-6. frob = li = chen Hor-ner-flang: tra = rah, tra = rah, tra = rah! und



5. lieb = chen, sie war todt, Serg = lieb = chen, sie war todt.
6. ging jum Berg lieb = chen beim, und ging jum Berg = lieb = chen beim.
Mabl mann.

#### Mutterfeelen allein.





## Fahrt nach bem Rialto.





1. die = fen Preis nicht fein, doch foll ich bich bin = u = ber= 2. die = fen Preis nicht fein, doch foll ich bich bin = u = ber=



- 1. fuh = ren, fo fann's um die = fen Preis nicht fein. 2. fuh = ren, fo fann's um die = fen Preis nicht fein.
- 3. Führ' mich hinüber, schöner Schiffer, ich weiß ein munderlieblich Lieb, Dieß fing' ich bir, indeß die Gondel bahin auf leichter Welle zieht. Der Schiffer sprach: nein, Gianetta, ich fahre nicht um solchen Lohn; Was hilft mir benn bein schones Liebchen? Der Klang bavon ift schuell entstob'n.
- 4. Doch feh' ich jest die Gondel fcmimmen aber die fchnell bewegte Rluth,

Und drinnen fist mit Gianetta ber Schiffer, froh und wohlgemuth. Sie landen an, und Gianetta, fie eilet flucht'gen Schritt's davon. Bas hat dem Schiffer fie gegeben? Er war zufrieden mit dem Lohn.



### Des Madchens Rlage.



- 1. Nad c'neinfeb', fo gang al = lei = ne, fo muß
  - . :,: Denn ach! mein Lieb' ift todt, ift nun beim lieben Gotf; :,: Der war mit Berg und Ginn der Meine. :,: Rann ihn nit feben mehr, Das fallt mir gar gu fchwer, und i muß weine fo gang alleine. :,:
  - 3. Geh' ich die Sternlein geh'n, glanb' ich fein Aug gu feb'n :,: Und möcht', wie fouft dann mit ibm tofen. :,: Doch ach! erift ja todt! Bann rufft auch mi, mein Gott, uns gu vereinen nach langem Weinen? :,:

### Das Madden aus der Fremde.

Richt zu langfam.



Be = fe = li = gend mar ih = re Ra = be, und al = le Bergen 3. Sie theilte je = bem ei = ne Ba = be. dem Früchte. ie=nem



Sabr, fobald die er = ften Ler =chen fcmirrten, ein Madchen 1. jun-gen meit; doch ei = ne 2. wur-den Bur-de, ei = ne bo = be, ent-fern = te

ans, ber Jungling wie ber Greis am Sta = be, ein je = ber 3. Blu-men



1. fcon und mun-ber = bar. Gie mar nicht in bem Thal ge = bo = ren, 2. Die Ber=trau-lich = feit. Gie brachte Blu-men mit und Früch = te.

3. ging be-ichentt nach Saus. Willtemmen ma-ren al = le



1. man muß te nicht, mo-ber fie doch bald mar ib = re fam. 2. ge = reift auf ei = ner au = bern Flur, ei = nem bef=fern in

fich ein lie = bend 3. doch nab = te Baar. Dem reich = te



Mab=chen Ab-schied nabn. 1. Sour ver = lo = ren, fo=bald das

2. Con = nen-lich = te. in ei = ner gludeli = chern Na = tur: ber Blu-men al = ler = schön = ste 3. Früchete be = fte, bar.

Sdiller.



Leu

te um's

Mor=gen =



1. Bu Stragburg auf der Schang, da ging mein Trau ern

2. Gin'Stun = de in der Racht, fie ba = ben mich ae= 3. Früh morgens um gebn 11br fellt man mich por bas

Re = ai= 4. 3br Bru-der all zu = mal, beut' febt ibr mich gum let = ten



1. an, das Alpshorn bort' ich dru = ben wohl an = ftim = führ = ten mich gleich vor des Sauptmanns Sans, ach 2. bracht !

fie 3. ment: bit = ten um Bar = bon, und ich foll Da

Bir = ten=bub' ift doch nur Schuld bar = an. bas 4. Mal; ber



2. Gott, fie fifch = ten mich im

ich befomm' ge = wiß Doch

4. Alv = born bat mir fol ches Stro-me auf, mit mei=nen Lobn. bas an = ae = than, bas



1. ging nicht an.

2. mir ift's aus. 3. weiß id schon.

4. flaa' ids an.

5. Ihr Brüber alle brei, mas ich euch bitt', erfchießt mich gleich; verfcont mein junges Leben nicht, fchieft gu, baß bas Blut 'ransfprist, bas bitt' ich euch!

6. D Simmelefonig, Berr! nimm bu mein' arme Geel' babin! nimm fie gu bir in Simmel ein, laß ewig fie, ewig bei bir feyn und vergiß nicht mein!

Bunberhorn.

#### Der Wirthin Töchterlein.



1. Es zo = gen drei Bur-sche wohl u = ber den Rhein, bei 2. "Mein Bier — und Bein — ist frisch — und klar, mein



1. ei = ner Frau Wirthin da fehr-ten fie ein, bei ei = ner Frau 2. Toch-ter=lein liegt auf ber Tod = tenbahr, mein Toch = ter=lein



1. Wirthin da tehr ten fie ein: "Frau Bir e thin, hat fie gut 2. liegt auf der Tod = ten-bahr." Und als fie tra ten gut



1. Bier und Bein?wo hat sie ihr scho = ned Toch = ter= 2. Kammer hin = ein, da sag sie in ei = nem schwar = zen



1. lein? wo hat fie ihr fcho = nes Toch-ter = lein? 2. Schrein, ba lag fie in et = nem ichwarzen Schrein.

3. Der Erfte ichfing ben Schleier gurfid, find ichaut' fie an mit traurigem Blid. "Ach febreit bu nech, bu icone Maib, 3ch murbe bich lieben bon biefer Beit!"

4. Der Zweite deckte den Schleier zu,

- 21cf., daß du liegst auf der Tobtenbahr, 3ch bab' did geliebet so manches Zahr... 5. Der Dritte hie ihm wieder sogleich, Und füßte sie an den Mund so bleich, - Dich liebt' ich innner, dich lieb' ich noch beut', Und werde dich lieben in Em afeit...

Ubland.

### Scheiden ber Liebenden.



- dro-ben auf je = nem 1. Da ftebt ein Ber = ae. Da
- 2. Die ei = ne, die bei = fet Gu = fan = ne, Die an = be = re
- 3. Da brun=ten im tie = fen Tha = le. ba trei = bet bas
- 4. Das Mühl = rad ift ger = bro-chen. die Lie = be bat 5. Ach Scheiden, ach Scheiden, ach Scheiden! Ber hat doch das



- bes Saus, da schau en ja al = le Fruh = mor = gen drei 2. An = na Ma = rei; Die drit = te, Die thu' ich nicht nen = nen, weil
- ein Rad; mich a = ber, mich trei = bet die Lie = be vom 3. Waf-fer
- 4. noch fein End'; und wenn zwei Ber-lieb = te thun ichei = ben, fo
- 5. Scheiben er=bacht! Das hat folch un=fag = li = ches Lei = ben manch'



4. rei = chen fie ein = an = ber bie Sand'!

5. jun bracht!

Ber-gen ge = gem





1. Schat und ber ift weit; er ift so weit, er kommt nicht 2. met = nem Schatzchen gebn; zn met=nem Schatz, ba muß ich



1. her, ach, wenn ich bei mein'm Schätchen war'!
2. gehn, und follt' ich vor dem Fen eter ftehn.

"Ber ift denn drangen, wer flopfet an? Der mich so leif' aufweden tann?" Es ift der Herzallerliebste bein, Steh' auf, steh' auf und laß mich 'rein!

"Ich fteh' nicht auf, laß dich nicht rein.

Bis meine Eltern zu Bette fenn; Benn meine Eltern zu Bette fenn, So steh' ich auf, und lag dich 'rein."

Bas foll ich hier nun langer ftehn, Ich feh' die Morgenroth' aufgehn, Die Morgenroth', zwei helle Stern', Bei meinem Schat da mar' ich gern. Da stand sie auf und ließ ihn ein, Sie heißt ihn auch willkommen senn; Sie reicht ihm die schnezweiße Sand, Da fängt sie auch zu weinen an.

Bein' nicht, wein' nicht, mein En-

Auf's Jahr follst du mein eigen fenn;

Mein eigen follst du werden gewiß, Soust keine es auf Erden ift.

Ein Bilden laß ich malen mir, Auf meinem Herzen trag' ich's hier, Darauf follst du gemalet senn, Daß ich niemals vergesse dein.

#### Erene.

Richt langfam.

Aus der Umgegend von Frankfurt a. DR.



- 1. Bas ich von her gen lieb', das muß ich meisden! Sieb' an, mein schon ftes Rind, mas muß ich lei sten!
- 2. | Ach! in was fur ein Band bin ich ge = bun = ben! Sab' we= ber Raft noch Ruh', fast tei = ne Stun = be!
- 8. | A = mor hat ichar = fe Pfeil', man darfnicht trau = en! Denn wer recht lie = ben will, muß wohlauf = ichau = en;
- 4. } Et nun, fo bleib's da = bei: ich will nicht wei = chen, bis end = lich mir ber Tod bas Berg thut ben = gen;



- 1. Al . le Ge : le : gen : heit ift mir ge : nommen, hoffnung deß
- 2. Drum Schat! fei wohlgesmuth, thu' nur nicht wan-ten; es ist das
- 3. und wer recht lie=ben will, ber muß oft lei=den: es gibt der
- 4. bis man ben jungen Leib in's Grab wird tra-gen, dann tannman



- 1. troft' ich mich! wird wie = der fom = men.
- 2. 211 = ler = beft', lieb' in Be = ban = ten.
- 3. Leu = te viel, Die's wi = ber = ftrei = ten.
- 4. je = der = geit von Treu = beit fa = gen.



## Die Suffiten por Maumbura.



- 3. end = lich auf die Rin der.
- 4. euch zu mai - ja ren."

Dem Procopen that es fcheinen, Ririchen faufte er ben Rleinen; Bog barauf fein langes Cchwert, Rommandirte: "Rechts um, febrt!" Sintermarte von Raumburg.

Und ju Chren bee Diraful 3ft alljährlich ein Spettaful. Das Raumburger Rirfchenfeft, Wo man's Gelb in Belten läßt. Freiheit und Bictoria!





1. gan = zen Bo = gel = wief' fah man nichts als Schwert und Spieß, 2. qual = te, Durst that weh, und ein ein = zig Loth Raf = fee 3. Mei-ster von der Schul' fann auf Ret = tung, und ver = ful

4. euch zu Pro = cop bin, der wird nicht so grau = sam sin,



1. an die hun-dert tau = send. 2. kam auf secho-zehn Pfen = nig. 3. end = lich auf die Kin = der.

4. euch zu maf = sa = cri = ren.

Dem Procopen ihat es icheinen, Kirschen faufte er ben Rleinen; Bog barauf fein langes Schwert, kommanbirte: "Rechtsum, fehrt!" hinterwarts von Raumburg.

Und zu Ehren Des Miraful Ift allfährlich ein Speftaful, Das Naumburger Kirschenfest, Wo man's Gelb in Zelten läßt. Kreiheit und Aictoria!





S. Marfchner. (Ganfftimmig arrangirt.)















#### Maturliche Bunfche.



- wohl zu Muth, als ift halt nie 10 menn dei = ne Bruft mei = ner rubt, mein an Mund ben
- Freundes-freis, beim Be = cher Wein, da him ich 2. | Doch fällst du mir, Lieb=chen, ein, ift mein al = le
- D mä = re doch Beit fcon ba. Die die noch 10 am All=tar ein freu = dia Sa auf



- bei mir bift. bei = nen füßt :
- froh = lich gern;
- Freu-de fern; fer = ne scheint,
- uns ver = eint;

schwindet 21 = les um mich ber, ich bann

bis ich wie = ber bei bir bin, fommt und

bin ich Tag und Nacht bei dir, dann dann



1. weiß von kei = ner Belt nichts mehr. 3u = vi = val-le = ra, lat-le = ra

3. trennt dich nur der Tod von mir.



lal = le=ral=la. vi = val=le=ra, lal=le=ra = la:







Ken-ftern rei = che ite = ben. aus ben Mäd=chen aus den Ken = ftern 2. gru-Ben, Sau = fe wobnt mein 3. Rammer, in bem

Leu = te, fdön fe = hen. ib = re Liebchen, an dem

4. Fü-Ben, fe = ben, fie zu iprechen, fie fie \*11 311



1. puß = te fe=ben, da = bin Frauen febnt mein Berg fich gießen, da = bin febnt mein Berg fich 2. Blu-men au be

Sammer, voch' ich. macht die Jung = frau 3. Pfortden glangt ein 4. ber = zen, fie zu fuf-fen, da = bin febnt mein Berg fich



1. febr. da = hin febnt mein Berg fich fehr.

da = bin 2. febr. febnt mein Berg fich febr. poch' ich, macht die Jung = frau 3. auf, auf.

4. febr. da = bin febnt mein Berg fid febr. C. Brentana





- 1. Tren und berg ein enig = lich, Mo = bin A = bair! tan-fend-mal 2. Dort an bem Klippen = hang, No = bin A = bair! rief ich oft
- 3. Mancher wohl warb um mich, Ro = bin 21 = bair! tren a = ber



- 1. gruß' ich bich, Ro = bin A = bair! hab' ich boch man = che Racht 2. fill und bang, No = bin A = bair! fort von bem wil = ben Meer,
- 3. liebt' ich dich, Ro = bin A = dair! mo-gen fie Un = d're frei'n,



- 1. schlum = mer = los bin = gebracht, hab' ich boch man = che Racht 2. falich ift es, lie = be = leer, fort von dem wil = ben Meer,
- 2. fassch ist es, lie = be= leer, fort von dem wil = den Meer, 3 will ja nur dir al = lein Le = ben und Lie = be weiß'n.



- 1. im = mer an dich ge = dacht. 2. macht nur das her = je schwer. Ro = bin A = dair
- 3. Le = ben und Lie = be weih'n.

81





1. flie=ben mei = ne Ta = ge, wie tie Quel=le, raftlos bin, und fo 2. bie = fe taufend Stimmen ber er = ma-chenben Ra-tur weden theu=ren Schattenbilb; ach ! ich 3. breit'ich mei=ne Ar = me nach bem 4. Sain er-ichallt von Lie = bern, und bie Quelele rie-felt flar : Raum ift



Bu = genb. wie bie Rran=ge fchuell ver = blub'n. 1. ichminbet mei = ne 2. in bem tie=fen Bu = fen mir ben ichmeren Rum=mer 3. fann es nicht er = rei = chen, und bas Gerg bleibt un = ge = ftillt. 4. in ber fleinften Gut = te fur ein glud-lich lie = benb Paar. Shiller.





- 2. Gin Rirch = hof mar der Bar = ten, ein Blu = men=
- 3. Die Blu = then that' ich fam = meln in ei = nen
- rin = nen Trouf = lein fab ich Ber = len 4. Draus und



- 1. fchwe = ren Traum, muchs in mei = nem Gar = ten es ein
- 2. beet das Grab. und non bem gru = nen Bau = me fiel
- 3. gold = nen Arna, ber fiel ans mei = nen Sau = ben, baß
- 4. ro = sen = roth. der Traum be = den = ten? Ach. Mas maa



- 1. Ros = ma = ri en = baum.
- 2. Kron' und Blü = tbe ab.
- 3. er in Stu = den schlug.
- 4. Lieb = fter, bift toot ? Du

## Die Soldatenbraut.







Schat trägt fein Band und fein 2. Mein Stern, fein fchei = nen brei Ster = ne fo bell 3. (68 dort



2. Rreng wie die vor = neh = men Berrn, 3. ü = ber Ma = ri = a Ra pell;

mein bort



1. Ro = nig ließ fein Blut, für Da mich a = ber er 2. Schat wird auch kein Ge = ne = ral. bätt' nur fein er

3. fnüpft uns ein ro = fen = roth Band, und's Sausfreug ift



ben 10 aut.

2. 216 = fchied ein mal. 3. auch bei Sand. ber

Gb. Doride.



la

la

10

la la

la

la la.



# Fran Rachtigall.









- - 1. fällt mir am be = ften bie Lo = re; von al = len den Winkeln und 2, wird mir gang ichwill vor den Au-gen; und bor' ich von Bei-tem ihr 3. ftront mir bas Geld in der Be-iten, bas Geld, bas die Mut-ter gum
  - 4. Sandwerfagebrauch mußt' ich mandern; dann werd' ich je-doch fur mein



- 1. Bag-chen ber Stadt ge-fallt mir's im Bin = tel am Tho = re. 2. lei = fes Rlipp, Rlapp, fein Riet o = der Band will mehr tau-gen. Die
- 3. Rock mir ge = fandt, ich geb's ibr, bei ibr ift's am be-ften; 4. ei = ge = nes Geld bier Bur-ger und Mei-fter trop Un-dern. Dann



- 1. Mei-fter, ber ichmungelt, als bab' er Ber-bacht, als hab' er Ber= febr fie fich gier'n, fie 2. Da-men bei Do = fe. 10 alei = chen doch Teu = fel ge = bracht, ich 3. mur-den mir Schä-te tru = ge fle
- nom 4. mer = de ich Mei=iter in Die = fer Stadt, Frau Mei-fte = rin



- al = le aur 20 = re;
- Dann geht es Juch = beif = fa! bei wird mei = ne Lo = re.

1.2.3. Tag und bei Racht, und woh-net im Bin = fel am Tho-re. 4. Tag und bei Racht, doch nicht mehr im Bin = tel am Tho-re.







2. Mein Rim = mer is flein. · es aebt nicht niel Sch bin arm. Du bift arm. find 10 wir 4. Mein Ba = ter, der gibt mir a Bet = terl.



1. Plat, da men = gerl, da fommt halt mein wart' 2. nein, a Bet = terl. Ra = ften wird boch = ftens drin a 3. gleich, ich bab' dich gern. du haft mich gern, das macht una 4. fcbon's. Be = fcbreib' mir's nicht, fie, du weift ja, ich faat



1. Schat, fie fragt mich noch im = mer, ob ich fie gern pab's 2. fenn; a ein = gi = ger Sef = fel, der Tisch is nicht groß: ich 3. reich; ich nehm' bich beim Sanderl und führ' dich am Urm: Da 4. fenn's; und gibt er dir eins v = ber gibt er fein's, mir



1. nehm' ich's beim buf=ferl's brav Ro = pferl und ab, Da 2. fet mich auf'n Gef = fel. Dich nehm' ich auf'n Schoos, ich 3. wird mir's fu = wird's mir fo rips. ach Da marm. Da 4. hab'n ja das mei = ne. wir brau-chen nur eins. wir



1. nehm' ich's beim 2. feg' mich auf'n 3. wird mir's fu

4. hab'n ja

buf=ferl's brav Rö-vferl und Gef=fel, dich nehm' ich auf'n Schoos. rios, ach, da wird's mir fo marm.

Das mei = ne, wir brau = chen nur Gopel's Lieber= und Commersbuch. 2. Aufl.

ab.

eins.







- 1. Rein Ken = er . fei = ne Rob = le fann bren=nen 2. Rei = ne Ro = fe, fei = ne Rel = fe fann blu = ben
- du mir ei = nen Spie=gel in's Ber = ze 3. Ge = Be



- als heim = li = che Lie = be, von der 1. beiß. nie=mand nichts
- als wenn zwei ver-lieb-te See = len fo bei einan = ber 2. fcbon,
- 3. ein, ba = mit du fannst se = ben, wie tren ich es



- 1. weiß.
- 2. fteb'n,
- 3. mein',

- von der nie=mand nichts weiß.
- bei ein=an = ber fteb'n. treu ich es mein.

- 1 - 6 m 1/2 c







1. Lieb-chen fo lan = ge nicht ge = feb'n, ge = feb'n, so 2. A = bend wohl an der Sans = thur feb'n, ja feb'n, wohl

3. mif=sen; die Mut=ter hat's ge = seh'n, ge = seh'n, die 4 reu = en! es reu = et dich ge = wiß, ge = miß, es



1. lan = ge nicht ge = feb'n.

2. an der Sans-thur fteh'n.

3. Mut = ter bat's ge = feb'n.

4. reu = et dich ge = wiß.

5.

"Benn andre junge Mädchen Bon ihren Spinnerädchen Bohl auf den Tanzplag geh'n, ja geh'n, Bohl auf den Tanzplag geb'n,"

6.

"Birft bu, ein junges Beibchen, Mit beinem zarten Leibchen Bohl an der Biege fteh'n, ja fteh'n, Bohl an der Biege fteh'n." 7.

"Mußt fingen: Ri Ra Radchen, Schlaf' ein, mein feines Mädchen, Schlaf' du in guter Rub', in Ruh Ibu' deine Aenglein zu!"

8

Das Feuer kann man löschen, Die Liebe nicht vergessen, Das Feuer brennt so sehr, so sehr, Die Liebe boch noch mehr.



1. Bas hab' ich denn mei = nem Feins = lieb = chen ge= 2. Das macht ihr ftol = zer hoch = mu = thi = ger 3. Die ftil = len, ftil = len Baf = fer, sie ha = ben kei = nen



1. than? es geht ja vor ü = ber, und schaut mich nicht an; es 2. Sinn, daß ich ihr nicht schön und nicht reich ge = nug bin; und 3. Grund, laß ab von der Lie = be, sie ist dir nicht ge=sund; die



1. schlägt sei = ne Aeuglein wohl un = = = ter sich, — und 2. bin ich auch nicht reich, so bin ich doch so jung, so jung, herz-3. bo = ben, bo = ben Ber=ge, das tie = se, tie = se Thal, — jest



1. hat ei = nen An = de = ren viel lie = ber als mich. 2. al = ler-lieb=stes Schä-ge = le, was fummr'ich mich denn drum? 3. seh' ich mein Schä-ge = le jum al = ler = leg = ten Mal.

# Mbfage.



# Trene Liebe.







- 1. In ei = nem fub = len Grun = de, da geht ein Mub = len= 2. Sie bat mir Treu' ver-foro = chen, gab mir ein'n Ring ba=
  - 3. 3ch mocht' als Spielmann rei = fen weit in die Belt bin=

  - 4. Ich mocht als Rei ter flie = gen wohl in die blut' = ge 5. Gor' ich das Muhlrad ge = hen, ich weiß nicht, was ich



Liebechen ift ver-ichmun-ben, das dort ge = mob = net 1. rab. mein hat die Treu' ge = bro = chen, das Ring-lein fprang ent= 2. bei. fie 3. aus, und fin = gen mei = ne Bei = fen und geh'n von Saus qu 4. Schlacht; um ftil = le Fen = er lie = gen im Reld bei bun = fler 3ch mocht' am lieb-ften fter = ben, bann mar's auf ein = mal 5. will.



1. bat, mein Lieb = chen ift per = fchmun = ben, bas dort ne= 2. zwei, Treu' ge = bro = chen, fie bat die Das Ring=lein mei = ne geb'n von 3. Saus. fin = gen Bei = fen und und Feu = er lie = gen 4. Nacht. um stil = le im Feld bei id möcht' am lieb = ften ftiff. fter = ben, bann war's auf



- 1. mob = net bat.
- 2. fprang ent awei.
- 3. Haus zu Saus.
- 4. dun = fler Macht.
- 5. ein = mal friff.

### Der Baum im Odenwald.

Arantifdes Bolfelies. Langfam und getragen. arr. v. frang Commer. T. I. & S. (88 fteht ein Baum im D = ben = wald, der Da fitt ein flei = ner Bo = gel brauf, ber 3. Der Bo = ael nist fei = ner Ruh wohl în 4. Der Bo = gel figt ín fei = nem Reft mobil 5. Und als ich wie : der fam 311 fteht im D = ben = wald, und 6. Der Baum ber arii = ne Meft', Da bin ich mobil aar wun = ber = ichon, id und mein Reine : lieb hod = ften 3weig, bem fchau = en und Schat, bin bem gru = nen Baum. ach. ich an = brer Lieb = fter = ret war ber Baum: ein ich bin in Schweiz; lieat ber Schnee fo ber Da Schatz ge = wes't! 1. tau = fend = mal mit mei = nem 2. hor = chen auf, wenn wir mit 'nan = ber 3. Do = gel 10 pfeift er al = fo = gleich. 311, ge = west 4. bir . D = ber es nur ein 5. fand bei ihr, wohl, es ein ja mar 6. falt. falt, ger = reift! bas Herz es mir

## Abichiedelied.





- 3. Weiß nicht, ob auf biefer Erben, Die bes herben Jammers voll, Nach viel Trübfal und Beschwerben Ich bich wiedersehen soll: Bas für Wellen, was für Flammen Schlagen über mir zusammen;
- :.: Ach, wie groß ist meine Noth. :.:
- 4. Mit Gebuld will ich's ertragen, Dent' ich immer nur zu bir; Alle Morgen will ich fagen: D mein Lieb', mann fommft zu mir? Alle Abend will ich sprechen. Wenn mir meine Neuglein brechen:
- :,: D mein Lieb, gebent an mich. :,:
- 5. Ja, ich will bich nicht vergessen, Enden nie die Liebe mein, Wenn ich sollte unterbessen Auf dem Loddett schlasen ein: Auf dem Kirchhof will ich liegen, Wie das Kindlein in der Wiegen,
- :,: Das bie Lieb' thut wiegen ein. :.:

Des Rnaben Bunberhorn.













- 5. Und schwimmt es, das Ringlein, So frist es ein Fisch, Das Fischlein foll kommen Auf's König sein Tisch.
- 6. Der Ronig that fragen: Bem 's Ringlein foll fenn? Da that mein Schat fagen: Das Ringlein g'hort mein.
- 7. Mein Schätzlein that springen Bergaus und bergein. That mir wied'rum bringen Das Golbringlein fein.
  - 8. Kannft grafen am Nedar, Kannft grafen am Rhein, Birf bu mir nur nimmer Dein Ringlein hineia.

## Bogelfang.









3. Neber's Jahr, über's Jahr, :,: wenn me Traubele schneib't, :,:
Stell i hier mi wied'rum ein;
Bin i bann, bin i bann :;: bein Schätzele noch, :,:
So foll die Hochzeit senn.
Ueber's Jahr da ist mein' Zeit vorbei,
Da g'hör i mein und bein;
Bin i bann, bin i bann :,: bein Schätzele noch, :.:
So soll die Hochzeit seyn.

# Freue bich in der Jugend!

Frob.

Mus der Umgegend von Meiningen.



- 1. Schon ift die Ju-gend bei fro-ben Bei-ten, icon ift die
- 2. Es blu=hen Ro = fen, es blu=hen Rel = fen, es blu=hen
- 3. 7 Und der Bein = ftod tra=get Trau=ben, und dar=
- 4. | 7 Richt mit fei = ben ein Ber = bre-chen, Darf man
- 5. 7 Und mein Ba = ter will'snicht lei = den, met =ne



- 1. Ju=gend; fie fommt nicht mehr!
- 2. Ro = fen; fie wel = fen ab!
- 3. aus fließt fu = ger Bein!
- 4. denn nicht gart = lich fein;

5. Mut = ter noch viel = mebr!

Drumsag'ich's noch ein=mal:



fcon ift die Jusgend, schon ift die Jusgend; fie tommthichtmehr!

6. :,: Man liebt die Madden bei froben Zeiten, Man liebt die Madden zum Zeitvertreib. :,: Drum fag' ich's noch einmal: schon ift die Jugend! Schon ift die Jugend; fie kommt nicht mehr!









- 1. Wo a flein's Gutt = le ftebt, ift a fleins Gut-le; 2. Lieb = li ift's u = ber = all, lieb = li auf Er = ben,
- 2. Lieb = li ift's " = ber = all, lieb = li auf Er = ben, 3. Wenn zu mein'm Schätzerl fommit, thu mers icon gru = ge,
- 4. Und wenn es freund-li ift, sag' i sep g'ftor-ba;
- 5. Maid = le trau net so wohl, du bist be = tro-ga,



- 1. wo a kleins butt = le steht, ist a kleins Gut.
- 2. lieb = li ift's u = ber = all, lu = ftig im Mai'n.
- 3. wenn mein'm Schä-gel fommft, fag' viel Grüß. 311 em la = che und wenn es thut, fag hätt a'freit.
- 5. Maid = le trau net so wohl, du bist in G'fohr.



- 1. Und wo viel Bu = be find, Maid = li find, Bu = be find, 2. Wenn es nur mog = li war, g'ma = che war', mog = li war,
- 3. Wenn es fragt, wie es geht, wie es fteht, wie es geht,
- 4. Wenns a = ber wei = ne thut, tran = rig ift, fla = ge thut,
- 5. Daß i di gar net mag, nim = me mag, gar net mag,



- 1. do ift's halt lieb=li, do ift's halt gut.
- 2. mein müßt' du mer=de. mein müßt' Du fenn! fag' 3. faa' amei Küß=le, zwei auf aut Küß.
- 4. faa' i fomm mor=ge, fag i fomm beut. fell ift per = lo = ge, fell ift net mohr!





- 3. Und bei 'me And're stehe seh'n, ach, das thut weh! :,: Jest b'hut' di Gott, herztausiger Schaß, di b'fieh'n i nimme meh.:,:
- 4. Jest tauf' i mir Dinten und Fed'r und Bapier, :,: Und fchreib' mein'm herztaufige Schap einen Abichiedsbrief. :,:
- 5. Jest leg' i mi nieder auf's Sen und auf's Moon, ;; Do falle mir drei Rofelein nieder in den Schoon :,:
- 6. Und diefe drei Rofelein fenn rofenroth, :,: Jest weiß i net, lebt mein Schat, oder ift er todt. :,:









## Jägerlieb.





### Liebeswerbung.



1. denn du weißt es ja gu mohl, daß ich bich e = mig lie=ben foll.

2. denn du weißt es ja gu wohl, daß ich den Straug dir ge-ben foll.

3. denn du weißt es ja gu wohl, dag ich mein perg dir fchenten foul, B.4.



5 nur

ein

ein = zias = mal, ein

ein = zige=mal

licht

und





D. S. al Fine.



1. Mildhund Blut, bu mußt bei mir blei-be, mußt mir Beit ver-trei = be.

2. drin = ne fen, bift du drinne g'Saus, fommit au nim = me 3. fort in Krieg, wenn i di net bab. ift mir d'Welt a

### Sans und Berene.



1. Es g'fallt mer nummen ei - ni, und fel - li g'fallt mer gwis! 2. S'ifch mohr, das Maibli g'fällt mer, und's Maibli hatt' i gern! 'sh

2. Grid woor, das Waiblig falt mer, und's Waibli hatt'i gern! 'shat 3. Und wenn is siehvon wistem, so freigt mer's Bluetin's G'sicht; es 4. En ar = me Ker=li bin i, arm bin i, fell ifch wobr; doch

5. Bas mifpelt in be Gur = fte, mas rührt fie ech = tert bort? es 6. Do bin i jo, bo haft mi, und wenn be mi benn witt! i

7. Und bift nit rich an Gu=ter, und bift nit rich an Gold, er 8. D Bre=ne = li, mas faist mer, D Bre=ne = li, isch's fo? be



1. wenn idoch das Maideli hait', es isch is stink, so dun ebersenett, so 2. al elewil e fro e ke Muth, e S'sächtli hat's, wie Mild und Bluet, wie 3. wird mer über's Herz is chnap und's Wasfer lauft mer d'Vacen ab, wohl 4. han i no nit Unrechts iho, und faueder a'wachse wär' i scho, des 5. wisperelet, es rauscht im Laud. D b'hüt is Gott der Herr, i glaud, i 6. ha's schou sittem Spätling g'merk, am Zistig besch mi völ e lib stärft, jo 7. ebril G'müth isch elde und schasse dasse in 8. bescht mi u e sem Fegfür g'holt, und länger hätt' i's nüm eme tolt, uei,



1. bun-bers-nett, so bun be'es-nett, i' mar' im Ra = ra = bies. 2. Milch nud Bluet, wie Milch und Bluet, und An = ge, wie 'ne Stern. 3. b'Baden ab, wohl b'Baden ab, weiß gar nit, wie mer g'fchicht.

4. war' i fcho, bes war' i fcho, mit fel = Iem hett's fei G'fohr.
5. glaub, i glaub, i glaub, es het mi nau=mer g'hort.
6. vol = li b'ftaret, jo vol = li b'ftaret, und worum feifch's benn nit?

7. Guns und Beld, in Guns nud Geld, und fueg, i bi ber hold! 8. num=me toft, nei num=me toft, jo fru = li will i, jo!

Sebel.

### Lauf der Belt.



- 1. Un je = dem U-bend geh' ich aus, bin = auf den Bie = fen=
- 2. Ich weißnicht, wiees fo ge-fcah, feit lan = ge fuff ich 3. Das Luftchen mit der Ro = fe fpielt, es fragtnicht: baft mich



- 1. fteg; fie ichautausibrem Gartenhaus, es fte-bet bartam Beg. Bir
- 2. fie. Ich bittenicht, fie sagt nicht: ja! doch sagt fie : nein! auch nie. Benn
- 3. lieb? Das Roschen fich am Thanefühlt, es fagt nicht lan-ge : gieb! 3ch



- 1. ba-ben und noch nie bestellt, es ift nur fo der Lauf der Belt, mir
- 2. Lip-pe gern auf Lip-peruht, wirhindern'snicht, es dunttune gut, wenn
- 3. lie = be fie, fie lie-bet mich, doch Rei-nesfagt : ich lie = be dich! ich



- 1. haben une noch nie be-ftellt, es ift nur fo ber Lauf der Belt, wir 2. Liv ve gern auf Liv ve rubt, wir bindern's nicht, une bunttes aut, wenn
- 2. Liv pegernauf Lip pe ruht, wir hindern's nicht, und dunttes gut, wenn 3. lie be fie, fie lie bet mich, doch Reines fagt: ich lie be bich! ich



- 1. haben uns noch nie bestellt, es ift nur fo der Laufder Belt. 2. Lip pe gern auf Lip peruht, wir bindern'enicht, une dunttes gut.
- 3. lie = be fie, fie lie=betmich, doch Rei=nes fagt : ich lie = be dich"!

2. Ubland.

## Der Schat aus Enrol.

Richt gu ichnell.



- 1. Mein Schap, das ift 'ne Alp = ne = rin, ge = bur = tig aus Epfie tragt, wenn ich nicht ir = rig bin, einschwar-ges Ka = mi=
- 2. | Sie fingt auf bo- ben Ber- gen dort und fingt ein scho nes ich lau sche em fig je dem Bort und wer be gar nicht
- 3. d möcht' mein gan- jes Le = ben lang be = lau = ichen, was fie benn ib = re Bor te find Ge = fang, ber je = ben Schmerz be=



- 2. | Lied; |
- Sie fingt und fingt nun im = mer = fort bis
- 3. | fingt; | Die Ber- ge bo = ren fie von fern und



- 1. ih = rer Un = gen Racht. Mirwird fo weh, mir wird fo wohl, fcau'
- 2. Sonnen = un = ter = gang; ich la = be mich an je = bem Bort, an
- 3. stimmen oft mit ein, drum möcht'ich für mein Le s ben lang ber



- 1. ich der Ster = ne Bracht.
- 2. Wib = rem Ban = ber= fang.
- 3. Ber : ge G : do fein!

# Die Seimfehr.

(Schweizerlied.)



1. Im Aaregan find zwei Lie = bi, im Aaregan find zwei 2. Der jung Anab zog zu Krie = gi, ber jung Anab zog zu



1. Lie = bi, die hat = tet ein = an = der fo gern, gern, gern, die 2. Krie = gi, wenn kummt er wie = de = rum heim, heim, heim, wenn



1. hat = tet ein = an = der fo gern.
2. fummt er wie = de = rum beim?

:,: Use Jahr, im andere Summer, :,: Benn d'Stüdele trage das Laub, Laub, Laub, Benn d'Stüdele trage das Laub.

4. :.: Und 's Jahr und das war umme, :,: Der jung Knab kummt wiederum heim, heim, heim, beim, Der jung Knab kummt wiederum

beim.

5. Er zog dur's Gaffeli ufe, :,: Bo schön Unn im Fensterli lag, lag, lag,

Bo ichon Unn im Fenfterli lag.

:,: "Gott grueß di, du Sübschi, du Feini! :,: Von Serze a'fallich mer du wohl.

Don Berge g'fallich mer du mohl."

;; "Bas soll i dir denn noch g'falle? :,:

Ha, Ma, Ma,

Sa schon längst en andere Ma. ""

:,: ",, En hübsche und en riche, :,: Der mi wohl erhalte ka, ka, ka, Der mi wohl erhalte ka. "" 0

:,: Er gog bur's Gaffeli abe, :,: Und weinet und truret gar febr, febr, febr,

Und weinet und truret gar fehr.

:,: Da begegnet ihm feini Frau Muetter: :,:

"" Was weinest und trurest so sehr, sehr, sehr, sehr, Was weinest und trurest so sehr? ""

11.

:,: Bas sott i nit weine und trure ? ;; Ha jo kei Schägeli meh, meh, meh,

Ha jo kei Schätzeli meh."

12. :.: ", Märft du boheime gebliebe, :,: So hättest di Schägeli noh, noh, noh, So hättest di Schägeli noh!""

## Nachbildung des vorftehenden ursprünglichen Textes.

:,: In dem Allgan, da waren zwei Lieben, :,:

Die hatten einander so gern.

2,: Der jung' Knab' zog in den Kriege: ;; "Und wann kommst du denn wiederum beim?"

3. :,: Das fann ich bir ja nicht sagen — :,: Belchen Tag, welche Racht, welche Stund.

4. :,: Der jung' Knab' fam von dem Kriege, :,: Und er ging seiner Liebsten vor die

Thür.

5. Er gab ihr einen guten Morgen, :,: Und dazu einen freundlichen Rufi.

:,: Du darfst mich ja nicht tuffen, :,: Denn ich hab' ja schon längst einen Mann.

:,: Einen braven, hubschen und fei=

Einen, der mich nähren fann.

:,: Da ging er das Gäffelein abe, :,: Und trauert und weinet so sehr?

:,: Da verkam ihm seine Mutter, :,: Und fragt: warum weinst du so sehr?

:,: Warum follt ich denn nicht wei= nen? :,:

Denn ich hab' ja fein Schäpele meh.

Wäreft du zu Sause geblieben, Sättest Rurzweil mit bein'm Schapele trieben.

Batteft du bein Schäpele noch.

## Das Lied der Guggisberger in der Schweiz.



3.

11 ftirbe-n-i vor Chummer, Simeliberg! :: Und d's Breneli absem Guggisberg, Und d's Simes Hand Joggeli anet dem Berg! 11 ftirbe-n-i vor Chummer,

So leit me mi i=d's Grab.

I mhnes Buehlis Garte, Simeliberg! :::

11nd d's Dreneli ec.

11nd d's Simes hand Joggeli anet dem Berg.
I mynes Buehles Garte,
Da ftah zweu Baumali.

Das eini treit Muschgate, Simeliberg! :,: Und d's Breneli absem Guggisberg, Das eini treit Muschgate, Das andri Rägeli.

Muschgate die sp süßi, Simeliberg! :,: Und d's Breneli 2c. Muschgate di sp süßi, Und d'Nägeli sp räß.

I gab's mym Lieb g'versueche, Simeliberg! :,: Und d's Breneli 2c. I gab's mym Lieb g'versueche, Dab's myner nit vergeß.

Dört unte-n-i der Tiefe, Simeliberg! :,: Und d's Breneli 2c. Bört unte-n-i der Tiefi, Da fteit es Mühlirad.

Das mahlet nüt als Liebi, Simeliberg! :,: Und d's Breneli 2c. Das mahlet nüt als Liebi, Die Nacht und auch den Tag. 10.

Das Mühlirad isch broche, Simeliberg! Und d's Breneli 2c. Das Mühlirad isch broche, Mys Lied das het ein-End.

.....

## Was d'Schwhzer bruchib.





2. 3'samme bindt, am jung = fte Tag im Buuch no findt;

2. Flamme vinot, am jung site Lag im Buuch no finot;
3. Av spe stit, so frist er, bis er niesber slit:

3. Ap pe stit, fo frist er, bis er niesber slit: bas brucht me i bi

5. fry : fte Lut, und fürchtibb' Studunb Buchfe nut:

6. u = fer eim, und u = fern Diebre au babeim:



### Bort: Erflärungen.

Bruchib, braucht; brucht me, braucht man; i, in; fur, fauer; Bur, Bauer; Ante, Butter; Chuchli, Ruchen; bacht, bacht; Chas, Ras; i's, in bas; Lib, Leib; Buuch, Bauch; no, noch; Biger, ber zweite Nieberfcflag, wie ber Kafe ber erfte ift; au, auch; duehlt is, fühlt und; hat einer; nieberlit, niederliegt; Mp, Wein; achly, ein klein wenig; Stud, großes Gefcut; nut, nichte; meh, mehr; as, als; Beh, Bieh; Bibre, Weiber.

# Schweizerlied.



# Der Tyroler in der Fremde.





1. Fuß, hat a Zet-terl im Go-scherl und vom Diarndl' an Gruß. La 2.Schla'n,u. a Diarndl' zum Lieb'n muß a lust'-ger Bue han.

3. Zeit, und der Summer ist di=ma, und mein Schaperl is weit.

4. hier, und es fragt halt chain Chaperl, chain Sun-derl nach mir.

5. Ruß! und i chan di nit b'glaita, weil i hier blei = ba muß.









bab' ichon drei Somma mi 1. anomma, i 2. fin = d'n, im Tan = na-wald hin = t'n, da 3. of = f'n, jest glei glof-f'n und bin i 4. Fin=gal, mas wer' i dir brin-ga, a

Dirn-d'I is fie Da= jag' da ro = fen = farb's



1. g'schn; auf mi wart's no im = ma, fie moant, i domm 2. ham; fohl = fin = fta is frei = li. im Bald hint'n ab= 3. ihr: "Gott gruß di, mein Die = nal. heut chomm i zu will di er = 10 = f'n, 4. Band: i meil treu bift mir



1. nim = ma, auf mi wart's no im = ma, wie

2. scheu = li, fohl = fin = sta is frei = li, das 3. dir, Gott gruß di, mein En = gel, fomm

4. g'we-jen, i will di er = lö = j'n

ae= ma = chen die ani = fa

le = di = gen



1. schehn? Die Nacht sinft schon a = be, man sieht gar nig 2. Baam. I sieh scho von wei = t'n den Mondschei auf= 3. mir." "" tran mer net auf = sa so spat in der

4. Stand. Jest giebt's ma a Schmazerl vor Lieb und vor



1. mehr, heut' muß is hoam b'such'n, wenn's no so weit 2. geh'n, und die Sterenal am him emel, die leuchten so 3. Nacht, d'rum sag' mer, lieb's Bü = b'l, was hast mer mit-

4. Freud, und bis in drei Wo = ch'n halt' i met Soch=



1. war', heut muß is hoam b'such'n, wenn's no so weit war'.
2. schon, und die Ster-nal am himmel, die leuch-t'n so schon,
3. bracht, drum sag' mer, lieb's Bü = b'l, was hast mer mit = bracht.""
4. zeit, und bis in drei Wo = ch'n halt i mei Hoch = zeit.







# Schnadahüpfln.



### Muswahl von Schnadahüpfin

gu obigen Beifen.

I.

- 1. Schön jung ift mein Bluot und schön rund ift mei huot, und Kurasch wie a Tenfel, will seh'n, wer mir was thuot.
- 2. Bom Lumpe, vom Bumpe wurd' alleweil viel geredt, und vom viele Saufe; vom Durft redt mannet.
- 3. 'S Billerthal aus und ei find frische Leut', hant auf ben Sut Febern, find unter'm but g'scheit.
- 4. Wie hoch ift der himmel, wie leuchten de Stern'; wie han de schon Deandel de Buan fo gern!

5. Wie hoch ift ber himmel, wie leuchten be Stern'; und 'n andern fei Schaperl fann au no mein's wern.

6. Und 's Fechten und 's Raufen is alleweil mei Freud, 's mir lieber als Saufen und Beiberleut.

7. Drunten in der Donau da hat's fco a Eis; daß a schöns Deandel Jungfer bleibt, das braucht a Kleiß.

8. Auf ber Donau bin i g'fahre, 's Schiff hat fe breht; die verteufelte Mable find's Liebe net werth.

9. Sab' Saber gedroschen, hab' Linsen gesät, hab' manches schön Madel im Tanze gedreht.

10. 'S Deandel is frant, liegt bahoam auf da Bant, geht der Bada bozua; mar' ihm lieber fei Bua.

11. Was hilft mer a schöna Apfel, wenn er is inne faul; was hilft mer a schöns Deandel, wenn's bat a los Maul.

12. Bis du das schon Deandel, das d'Bua so foppt? du haft ja bein herzl mit Sadlein ausgestoppt.

13. I hab' a schöns Schäple, wenn's nu an so bleibt! i ftell's in mei Gartle, daf's d'Bogle vertreibt.

14. Lieb Schägle, bu nett's, bu liegft mer im Berg, tommit mer net aus'm Gemuth, bis ne andre einzieht.

### II.

1. De Kirschen find zeitig, de Beichseln find braun; hat jede an Bua, muß an um an schaun.

2. Mei Schagerl fann finga, han's nimmer fo g'hort, 's Mullers fei Gaule hat grad au fo plart.

3. A schöne, a schöne Sauele, a schöne, a schöne Bett, a schöne, a schöne Bett, i net.

4. D bu herziger Schap, met herz hat foin Plat, ein anderer Bua, ber läßt mir toi Ruha.

### III.

1. Und a Buchferl zum Schieße, zum Bertrinke brav Geld, und a Madel zum liebe, is was mer gefällt.

2. Und a Buchferl zum Schießen, und a Straugring zum Schla'n, und a Deandel zum Ruffen muß a luft'aer Bua ban.

3. Deandel, geh' her zum Zann, und laß di recht anschaun, was du für Neugerle haft, schwarz oder braun?

4. Deandel, wennft mi willft lieb'n, mußt 's Gergel aufischieb'n, d'Gaar muffen g'ichnederlt fei, nacha bift mei.

5. Mei Schatzerl is fein, 's fonnt' feiner net fei, es hat mir verfproche, fein Bergerl g'hor mei.

6. Wenn's Deandel fauba is, und is no jung, so muaß der Bua lustig fei, sonst kummt er drum.

7. Und wenn's Deandel ift wie an Espenslauba, fo muaß der Bua fei wie a Turteltauba.

8. Daß finfter im Wald is, bes machen die Baum', und daß mei Schat falich ift, das glaub' i fei'm.

9. Mei'm Deandel fein Bergel fann's nimmer ergrunden; magft eher an Rreuger im Rocheljee finden.

10. Je höher der Thurm, je schöner's Gelaut; je ftolger dein Bergerl, je größer de Freud.

11. Die Gloden von Beilheim han 'en traurigen Klang, das macht, daß der Beg zu mei'm Schaperl is fo lang.

12. A Sprung über's Gäffel und a Juchhei darauf, und a Klopfen an's Lädel: schöns Deandel, mach' auf! . 13. Rathrine, bift drinnen? geh, mach' a wen'g auf! mi friert's an die Ringer, der Schnee fallt mi drauf.

14. Komm i bei Mitternacht, wird mer gleich aufgemacht; habe 'en sei Köpfle vollgeschwäßt, hab' ihm's vollgelacht.

15. Sab 'en Bögele g'fangen im Federbett, hab 's in Arm 'nein g'nommen, bab's lieb gehatt.

16. Kathrine, mei Täuble, wird nächstens mei Beible, s' hat schneeweiße Knie; aber g'jehn hab' i s' nie.

#### IV

1. Mei Schat is a Jäga, er schießt auf a Taub'n, die rothe Wangal hat und schwarze Ang'n.

2. Mei Bergerl is tren, is a Schlöfferl babei, und a vanziger Bug bat 's Schlüfferl bagua.

3. Bufferl geb'n, Bufferl nehm'n, bas is toi Sund, bas hat mi mei Muoter g'lehrt als a flans Rind.

4. Droben aufm Bergerl thut's Tauberle rausch'n, und im Thal thut Bubl um Bufferle tausch'n.

5. Adam und Eva han's Lieben erdacht, ich und mei Schaperl han's au so gemacht.

6. Wenn's Gamsbockel springt, wenn d'Nachtigall fingt und der Unvogel schreit, is mei hansel net weit.

7. Sind mer alle Leut feind, und fogar meine Freund, und i woaß schon weg'n was, weil i mein Schap netlaß.

8. Und mein Schat verlaffen weg'n anderer Leut G'fchwog! und jest lieb' ibn erit recht, daß i d'Leut a wen'g trog.

9. Droben auf'm Bergerl thut 's Gamebodle icherg'n, und wo foin Ci-fersucht is, geht foin Lieb von Serg'n.

10. Da brüben über'm Bergerl, wo

der Kilchthurmherschaut, da wird mir vom Pfarrer mei Schaperl angetraut.

11. U g'ichedtes Paar Ochsen, an schwarzbraune Ruh, das giebt mer mei Bater, wann i heirathen thu.

12. Giebt er fe mer net, fo hei= rath i net; fo fchlaf' i bei'm Schaperl

und fag' es ihm net.

13. Stoht a Better am himmel, aber donnern thut's net; steig' eine zum Lädel, aber larme berfft net.

14. 'S Rranzele weg, und 's Sanbele ber! Jungfran gewest und nimmer mehr.

#### V.

1. 'S Deandel thuat schiele, wo schielt es denn bi, uf a andere Seiten und nimma auf mi.

2. Im Unterland Baiern da mächst a schönes Korn; bald hätt' i mei Mädel bei'm Tanzen verlorn.

3. Behüt' di Gott tausendmal! heut' ischt das leptemal, daß i bei dir a'fin hier in dem Thal.

4. Heut' 3'Nacht bin i ganga, hot's Loaterl angeloat, hab' g'sunga und pfiffa, und 's Deandel hat g'woat.

5. 3 bin oft zu dir ganga, zu dir hat's mi g'freut; zu dir geh' i nimmer, der Weg is mer z'weit.

6. Aus is mit mir, und mei Saus hat koin Thur, und mei Thur hat koin Schloß, und mei Schag bin i los.

7. Roin Schat und foin Geld, foin Sans und foin Feld, und a Rerl wie i bin, foll no leben auf de Belt!

8. Und i wunsch' dir viel Glud, daß dir's beffer foll gehn! für de Zeit, daß du mi geliebt haft, besauf' i mi fcon.

9. 3 lieb, was fein is, wenn's glei net mein is; wenn's net mein werde kann, ban i doch Freud' bran. VI.

1. 3 will ja viel lieba in's Baffer fpringa, als zwoa treue herzel von einander bringa.

2. Mei Schagerl is wandern, fummt nimmer in's Haus; i thu mi so grame, drum seh i so aus.

3. Was hilft mer mei Grafen, wenn d'Sichel net schneidt; was hilft mer mei Schaperl, wenn's bei wer net bleibt.

4. Zufriedenheit fehlt mer, denn 's Scheiden thut weh, und de Liebe thut schwante, wie a Schiff auf der See.

5. Drei Wochen vor Oftern, da geht ber Schnee weg; dann heirath' mei Schagerl, dann hab' i 'en Dreck.

6. Wennmei Schathouchzeit macht, hab' i en traurigen Tag, geh' in mei Kämmerlein, wein' um mei Schat.

7. Sab' en Ringle am Finger, badurch feh' i nur, ba feh' i mei'm Schatzert feine falfche Natur.

8. Tren hab' i geliebet, tren hab' i gethon, und mein Gerzerl betrübet, bas hab' i jum Lobn.

9. Zwoa Aenterl im Basser, zwoa Fischerl im See; mei Lieb' die geht unter, geht nimmer in d'Höh.

10. So lieb als mer mei Leben is, fo lieb is mer mei Schap, und wenn er au g'ftorben is, fo lieb' i noch den Blag.

1-VI. aus Salzburg und dem bairifchen Oberlande.

### VII.

- 1. Drei Buffei'n haft ma gebn, ho' di' gar jo jcho' bitt', geh gib mir dees viert' aa', du brauchst es ja nit.
- 2. 3. D du taufe'dichon's Rind, wann i di' habe funnt', nacha hatt' i 'n himmi auf Erde herunt',

lind da waar ma' nie bang vor foan Wetter und Reng, denn die müßt'n all' furt, bal' d' grad lachest a wen'a.

4. Und ob i di' lieb', schau jeg' kon is nit sage (und) frag' wieber, wann d'Rech' a mal Gambskrickle trage.

5. Was nugt mi a Ring's und bees i nit trag' und was nugt mi a Diendl hab'n, dees i nit mag.

6. Und was nugt mi a Sträußl gar frisch auf dein' Suat, wann d'runter der Ropf nit dazuaschauge thuat.

7. 8. 3 tenn' a grean's Waffer, da schaug' i oft nei, denn fie sag'n, dan grea aa die hoffnung thaat fen',

Und i möcht' halt da drinna dei lieb's G'fichtl segn und siech' nig als mein Kopf, wo ma' gar nig dra' g'leg'n.

9. Es is nir so trauri' und nir so betrübt, als wie wann si' a Krant= fopf in a Rosen verliebt.

10. Und es is nig so trauri' und nig so weit g'fei't, als wie wann si' a Budl in a Kagl verkei't.

11. 12. Dei' Lieb' wann a Buach waar, dees leset i glei', und wieviel wur' denn drinn steh', was moa'st, von der Tren?

Und dei' Lieb' wann a Farb' hatt', fo bild' i mir ei', weil d'gar fo viel gern haft, gang g'schecket mußt s' sen'.

13. 14, Und 's Diendl hat g'fagt und fie hatt' mi' fo gern als wie von die Pfersi' und Kerschn die Kern.

Die Sadera Diendln, so san s' allisamm, und erscht recht soppe's van' bal' s' van v'baandst hamm.

15. Und 's Deandl dees hat ma' 'n Ropf schier verruckt und es hat

mi' taam a'g'rührt, grab b'Hand a

wen'g 'brudt.

16. Und 's Dienbl to' firida, meinoad bees to's g'schickt, und sie hat mi' gar g'schwind in a Masch'n 'nei g'strickt.

17. Und 's Diendl is a Natherinn, bi is verdraaht, hat ma' hoamli' mei' Herz in ihr Miada 'nei g'naaht.

18. Und ber Bind, ber wann reb'n kunnt, thaat ihm 'was fag'n, und er mißt an' fchon' Gruß auf an' Berg aufitrag'n.

19. An' Echo bees hat fcho' meinoad foa' guat's Leb'n, wann's an' jedwede Laff'n an' Antwort muaß

geb'n.

20. Und a Bußl is a Frag' und ko' d'Antwort aa' sey', in a selleni Sprach' find't si' g'schwind vana brei'.

21. Deini Aug'n san Fensterln, ba schaug' i gern 'nei' und ba fiech' i, wie's brinn werd' in' Bergkammerl

fey'.

22. Und wie stiller is b'Racht, und wie schöner san d'Stern, und wie hoamlicher b'Lieb', und wie mehr bon i's gern.

23. Du flachshaaret's Diendl, di' hon i so gern und i kunnt' weg'n bem Flachs glei' a Spinnradl wer'n.

24. Und i hatt' wohl auf's Dienbl a G'jangl gern g'macht, und in 'Ropf bon i's g'habt, aber aufa nit 'bracht.

25. Und 's Dienberl is brav und voraus halt, wann's schlaft, benn ba hat's bo' foa Zeit, baß 's um Andri' 'rumgafft.

(VII. aus der Sammlung von Frang Robell.)

VIII. (Machlese.)

1. Und weil i fo folecht ausschau, glaub'n b' Leut', i bin frant, aber 's is mir bie Zeit nur nach mein'm Deanbl so lang.

2. Und bu ichwarzaugets Deanbl, bu Buckerl, bu floans, und weg'n ber Lieb' thu' mer heurath'n, aber

Geld hab'n mer foans.

3. Du Schatzerl, bu kloans, haft a Saus ober koans, haft a Gelb ober net, laffen thu' i bi net.

4. Den Schat, ben i gar nit mag, ben sieh-nei alle Tag', ber wo mei' Gerz erfreut, ber ist mir gar a' weit.

5. Und i laff' mi nit trug'n und laff' mi nit vegir'n, so a Madl wie du bist, kann i alle Tag' krieg'n.

6. In mein Bater fein' Garten, ba wachs'n gelbe Rub'n, und je schöner bie Diendrln, je lieber hab'n 's b' Bub'n.

7. Sagst alleweil vom Umfall'n, vom Umfall'n im Bett, bist g'wif icon a mal umg'fall'n, foust wiftett bu's net.

8. D bu herziger Schat, in mein Herz hoaft toan Plat, in mein Bett haft toan Ruah, ichloaft a-n-andera Bua.

9. Hat mi nir so g'freut, als bein Aufrichtigfeit, und bein wunberschö's Leb'n und bein Bufferl

hergeb'n.

10. Geh' weg von mein'm Fenster, hör' auf mit bein'm Sing'n; wenn b' 'n rechte Bua warst, warst schon lang bei mir brin.

11. Geh weg von mein'm Fenfter, geh weg von mein'm Bett, i bin a jungs Dierndl, wer goar leicht überrebt.

:. Denn du weißt ja gar zu wohl, W arum i nit meh fchlafe foll! :.:



:,: Ach, du weißt ja gar zu wohl, Daß i di nit meh druda foil! :,:









- 1. Diarnd'l geh, fragt mi das Diarnd'l: "Se, | finmich o = da fimmich 3. i nur mag! ichant's mi fo freundlich an; fragt nir, fie



1.2.nit, v=da wia geht's, v=da wia ftebt's, v=da was thuaft, v=da was 3, flagt nir, fie will nir, fie mag nir, fie glaubt nir,



. bin nit 1. 2. treibst, o = ba di lieb ?" 3. schilt nig, benn t bab' fie 10 lieb!



1. Gar'n wun ser-lieb's Dierndl hab' i heut' woasnen feh'n, und do 2. Und's Diern sol hot g'fagt, warsum follt' i nit woan'n und mein 3. Ei du wunserslieb's Dierndl, hor' auf mit dei'm Woan'n, du



1. bab' halt a'fragt, was = 'm a'icheb'n. i's Diern = dl iŝ 2. Bua. is g'ftorb'n und jest ber bin i al foan. 3. berfit Bue = berl. der q'storb'n is, um nit woan'n.

5.

I bin a arm's Diernbl, Kumm nimmer auf b'hob', hab' toan Bater, toa Mueter, Roa Bueberl nit meh'.

Schaut's außi u. f. w.

Und du wunderlieb's Dierndl, Bor' auf mit bein'm Boan'n, Schan', i' wußt' dir a Bueberl, Geh', bleib' nit afloan.

Schaut's außi u. f. w.









Das Säslein.

"Benn ich nun gebraten bin, Trägt man mich gur Tafel hin; 'r Eine schneid't sich ab fein Theil, 'r Andre bricht mir's Bein ent-

Lei = be nein, wie fann

Buch-fe ber, ale wenn fonft fein

er

10

'r Dritte nimmt bas Afferbeft'. Rehmt fürlieb, ihr lieben Gaft'."

"Bin ich tobt, ich armer Saf', Berd' ich fressen gar kein Gras, Berd' bem Bau'r nicht gehen in's Kraut,

Baschen mar'."

grob nur fenn?"

Sab's bezahlt mit meiner Saut. Wenn ich an mein Schickfal bent', Thut es mich von Bergen frank." "Lange Ohren, Maul sehr breit, Und der Ropf sehr ungescheibt, Stumpfe Zähn' und laugen Bart, Als war' ich von Kagenart. Benn ich an mein Schieffal dent', Thut es mich von herzen frant!" "Schwänzchen hab' ich, das ift klein, Warum will's nicht größer fenn? Weil es nun nicht größer ift, Muß es bleiben, wie es ift." — Wenn ich an mein haschen bent', Es mich ganz von herzen frant! —



1. Ge-stern A-bend ging ich aus, ging wohl in ben 2. "Bift bu nicht ber Ja-gers-mann, best auf mich bie

3. Ur = mes Sas-lein, bift fo blaß; geh' bem Bau'r nicht



1. Bald hin-aus; tommt ein Sas-lein dicht zu mir in dem 2. Sun-be an? Benn dein Bind-spiel mich er-tappt, hast du 3. mehr in's Gras, geb' dem Bau'r nicht mehr in's Kraut, sonft be-



1, fcho = nen Bald = re-vier, tommt ein Sas-lein bicht her = an, 2. Ja = ger mich erichnappt. Bennich an mein Schick-fal bent',

3. zahlst mit dei = ner Hant; sparft dir man-che Roth und Pein,



1. daß mir's mas er = gah = len fann.

2. thut es mich von Ser gen frant. 3. tanust mit Lust ein Sas chen sepn.



## Das arme Safulein.



3. Erwischt mich ber Jäger bei meinem Schupf, so häugt er mich an feinen Sabulsknopk. Da thut er mit mir prangen, ich armer Haf' muß baugen; ba bample ich so bin, ba bample ich so her, als ob ich ein Nich am Galgen wär'.

ich nicht ein ar

fe das Waf = fer für

1. bin

2. jau

4. Und bat er mich gebracht nach Saus, fo reift er mir bie Gingeweibe aus; bann thut er mich auch fpiden,

und an ben Bratfpieß fteden; und hat er mich gebraten wie einen Tifch, fo bringt er mich auf großer herren Tifch.

Sa = fu = lein?

mein Plai = fir.

5. Die großen herren und ihre Baft, die glericht. Bei allerlicht. Bei allen Tractamenten, da thun fie mich anwenden; auf mich da truffen fie den rhein'schen Wein; ach bin ich nicht ein armes häfulein?

## Fraulein Runiaunde.



3. "Chiffemann, lieber Chiffemann mein, foll's benn fo gefährlich fenn? Chiffsmann, fag' mir's ehrlich, ift's benn fo gefährlich?" Schwäbische,

bairifche Dirnbel ze.

4. "Wer fein Rranglein that be= mabren, fann mit über ben Strubel fahren, wer es hat verloren, hat ben Tob erforen." Schmabifche ic.

5. Als fie in bie Mitt' gefommen, fam ein Nirlein angeschwommen, rig bas Franlein Runigunb' mit fich in bes Etrudels Grund. Edmabifche ze.

6. Und ein Magblein von zwolf Jahren ift mit über ben Etrubel ge= fahren; - weil fie noch nicht lieben funut', fuhr fie über Strubels Brund. Schmabische, bairifche Dirnbel ze

## Madden, tran' nicht!



- 1. Mat = chen, trau' nicht! trau' fein'm Gol = da = ten
- 2. "Bo ift denn der Sol = dat, der mich ver = fuh = ret
- 3. A = dieu jum Schluß, weil ich mar-fchi = ren



- 1. nicht! fie mer = den dich ver = fuh = ren, du mußt dei=ne Chr' ver-
- 2. hat?" Er ift fchon and = mar fchi = ret, bei 'ner an bern ein = quar
- 3. muß! der Tambour hat schon auf=re = veill't, die Trommel, die



- 1. lie=ren, glaub' es fi = cher = lich!
- 2. tie=ret, er ist ni.ht mehr da.
- 3. flingt fo bell, a tien Dam = fell!

## Altes deutsches Soldatenlied.









1. Sans, will d'r's brocht ban, fomm hear und trint! Blig, wie's fo

2. Brna eder, lag gnat fei, gang an d'r gua, d'D e nesform 3. Be ftert a' Racht fomm' i von's Sirichwirth's Saus, bat net do



1. len = de-fahm goht! Der ift doch no-mol fo rafch und flint, 2. des ift mei' Staat; Sandwerksburfcht, Binger - ter, Bau = ra = bua,

3. Ael = les glei g'fait: drui = mol fo fcho' fieht der Jorg-le au



- 1. der bet der Land = mi = lig ftoht.
- 2. Alel les wurd wirk = lich Sol = dat.
- 3. feit er fei'. D = ne = form trait.

4. Rennst jo des Amtmanns sein Sohn, da Fritz, dear se als Doctor bot g'sett, :; der gobt halt au unter b'Landmilliz und wurd mein Leutenant jest :::

5. Scho' ftoht der Kartusch, bei meiner Tren! Geal uf Blo, Brnader, loft guat; ;; neba'n'em Strauß von der Annam'rei trag' i en Busch

uf em Suat. :,:

6. Gestert z'Racht schnauzt mi der Semme a: "Förgle, jest muaßt an da Rhei!"; Stroblige Schloshanb', was leit denn dra', g'jest da Fall, 's muaßt a mol sei'?

7. Freile macht mauchmal d'Musfet eim warm; aber i dent': 's ift a Muaß; ;; wie der Blig hau'n-t mei G'wehr im Arm, wie der Blig bau'n-i-'s beim Kuaß. ::

8. "Doch d'r Franghos halt verteufelt haus, lagt oim foin Strumpf und toin Schnah, :; plindert da Schulz und ba Buttel aus, brandichatt die Mab-la d'rung! ::

9. Mei'tweg gang's merga vor Tag in's Feld, Bruader, Soldat fei' if fch', ;; 's geit halt oi Burtaberg in der Welt, 's geit halt oin Ludwig Euge'! ;;

#### Der beftrafte Berführer.



1. n = ber den Rhein, es mar-ichir-ten Re - gi = men = ter wohl 2. febr = ten fie ein. bei ei Fran Wir : thin, da ner schwarz-braun' 3. Schlaf er wacht, und als das Mägde-lein vom



n = ber ben Rbein. ein Re = gi = ment åll Bug, ein 2. febr = ten fie ein. ein. Da fehr ten fie

3. Schlaf er = macht. Schla fe er = wacht, vont non

Re = gi = ment Dra = go 1. Re = ai=ment an Bferd, ein 2. febr = ten fie ein, ein ichwarzbraunes Magdelein ichlief gang al-lein. 3. Schla = fe er-wacht, da wei = nen. fing lie all 311

4. 4 Ad, ichonfte Dabmoifell, warum wei. net Gie fo febr ? : .: -Gin junger Officier von eurer Compagnie

bat mir meine Ebre genommen. 5. 4 Der Sauptmann, bas mar ein gar

gorniger Dann, :,: Die Erommel ließ er rubren, :,:

Gin'n Relbmarich ließ er alsbald ichlab'n. 6. Y Er ließ fie aufmarichiren bei Ginem und bei 3mei'n, :,:

Bei Dreien und bei Bieren, :,:

Bis an den hellen Morgen

7. 4 Ach, iconfte Dadmvifell, ach tennen Sie ibn mobl ? :.:- Da vornen thut er reiten, ;;

Der da Die Rahne ichwinget. 8. 4 Der Sauptmann, das mar ein gar Ginen Balgen ließ er bauen, ;;

Den Sahnrich d'ran gu hangen.

9. 4 Des Morgens da fam dem Gabn. rich feine Frau : :.:

Ach Gott, wo ift mein Dann? :,: Bo ift er benn geblieben?

10. 4 Da draugen vor bem Berliner Thor, :,:

Da haben ihn feine Rameraden, :,: Da baben fie ibn ericoffen.

### Beftrafte Untreue.



5. Und als er's wieder heraußer jog, das Meffer von Blute fo roth: ach Gott in dem fiebenten Simmel! Das Mägdlein war maufelein lodt.

4. fprist, ja fprist, das Blut ibm ent = ge = gen = fprist.

6. Go geht's, wenn ein Madel zwei Rnaben lieb bat, 's thut wunderfelten gut! Da haben mir's mieder gefeben, mas faliche Liebe thut.

#### Die Rindemörderin.



Wolkslied.



- 1. Ach Joseph, liebester Josesenh, mas bast du ges 2. In's Uneglud ge fub ret, so reisgend und
- 8. "Ach Joseph, liebsfter Jo = feph, reich' mir nur bei ne
- 4. "3br Freunde und Bestann = ten, weinet nicht um meisne



- 1. dacht? denn du haft ja die icho = ne Ber stha in's
- 2. schon, auf daß fie hat er -mor- det ihr
- 3. Sand; ich hab' dir ja ver zie hen, das
- 4. Roth. Beit Le = bens in's Be = fang-niß, viel



- 1. Un = glud ge = bracht!
- 2. ein = gi ges Rind.
- 3. ift Gott wohl bestannt."
- 4. lie = ber ber Tot."
  - 5. "Uch Richter, liebster Richter! richten Sie nur fein geschwind, Ich will ja gern fterben, daß ich tomm' ju meinem Rind."
  - 6. Der Fabndrich tam geritten und ichwentet feine Fabn': "Salte ein mit ber iconen Bertba, ich vringe Bardon!"
  - 7. Ach Fabudrich, liebster Fabudrich! fie ift ja fcon todt! Gnade Gott ihrer armen Seele in ber ewigen Rub'!

#### Die Mordwirthin.



- 1. bai eten Luft in Krieg zu geb'n, wohl uneter die Sole 2. Wirethin, die am Ten etter faß mit iheren schwarzebraunen
- 3. Nei = ter a'bbal-ton ü = ber Nacht, amei Nei-ter aum Los



- 1. da = ten, wohl un = ter die Sol = da = ten 2. Au = gen, mit ib = ren ichwarz=braunen Au = gen
- 2. Un = gen, mit ih = ren schwarz-braunen Uu = gen. 3. gi = ren, zwei Rei = ter zum Lo = gi = ren.
- 4.,, 3a, ja, die Bollmacht hab i schon, Die eine Fran Wirthin haben soll, 3mei Reiter zum Logiren.

5. "Frau Wirthin bring' fie, was wir wollt.

Wir haben's Silber und auch Gold Und auch brav ungrische Dukaten."

- 6. Fran Wirthin sest fie ob'n an Tisch Und trägt ihn'n auf gebrat'ne Fisch Und eine Kanne mit Weine.
  - 7. Frau Birthin fpricht zu ihrem Mann:

"Bas wollen's wir den Reitern than? Bir wollen's beide mordiren."

8. Frau Wirthin in ihrem vollen Fleiß Die macht ein Bfännle Schmals

und schütt's dem Reiter in Salfe.

9. Des Morgens als sein Kam's rad fam:

"Bo ift mein lieber Kam'rad schon?"
"Dein Kam'rad ist schon weiter."

- 10. Mein Ram'rad fann nit weister fepn, Gein Pferdlein steht im Stall allein Und thut fo bitterlich weinen."
  - 11. "Habt ihr ihm etwas Leids gethan, So haht ihr's eurem Sohn gethan

So habt ihr's eurem Sohn gethan, Er ist vom Felde gekommen."

12. Fran Birthin, die in Brunsnen springt, Der Birth, der sich in d'Scheuer hängt:
Sind das nicht drei Mordtbaten?









1-4. je = der = zeit, Fran Mu = fi = fa!

5. Und als die Byramiten das Tenfe svich erschlagen, o temp etc. da ging er in ein Brt. ebaus und forgt für feinen Magen, o temp. etc. Tokacerwein, Burgunderwein, wer weiß er.

6. 'ne Mufifantentehl', die ift als wie ein Loch, o temp. etc. und hat er noch nicht aufgelört, so trinft er noch, o temp. etc. und wir, wir trinfen mit ihm, wer zc.

4. oft

#### Die beiden Mancher.





- So bald ich früh vom Schlaf er-wach, fuch Pfeif=le
- Pfei = fen, i, fo 3ch branch fa ra = ra ei = tel bin ib trin = fen follt', und rau = chet nit ba= 3. Menn i Bie = rel a
- Baf = fen geib, gur Morg'n= und A = bend= 4. Ilud wenn i auf Die

#### Bmeite Stimme.



- 2. nit. Pfei = fen, die fo then = er is, was thu i denn der=
- und bot mir 216 = ner i fonnt' foan Maas nit trin-fen. i. 3. bei.
- mein Pfeif = le 4. zeit, rauch i a der = 311 und icheer mich nir um



- 1. nob. Denn mas treiben will und al = les was i i deuf und 2. mit, doch muß mei Bfeif-le reinlich fei und in = na = wen = di
- 3. zwei, ja wenn i frub mein Raf-fe trinf' und gund' mein Bfeif-le 4. d'Lent', benn furg, wenn i nit raucha thu, so wird mir anast und





# Das edle Colospiel.





1. | wird ge fpielt zum Zeit verstreib So = lo, So = lo, da ba wird gespielt zum Beit verstreib So. a Mar ten 'rum und fest ben Stamm, geschwind, geschwind, gebt

Bebt Rar- ten rum und fest den Stamm, ge-

8. | Ct = ne fragt, der An = ore fagt : Co = 10, Oet Oet An ore fagt : Go.



1.} wird gesspielt zum Zeitsverstreib Soslo, Soslo, und lo, Soslo; da wird gespielt zum Zeitvertreib; und Aarsten 'rum und sest den Stamm, geschwind, geschwind und

1 fdwind, gefdwind, gebr Karsten 'rum und fest den Stamm, und Gis en fragt, der Anster fagt: Soslo, Soslo, fünf

1. | Ci = ne fragt, der Un = ore fagt: So=10, So=10, jung lo, So=10; ber Ei = nefragt, der Un-d'refagt: fünf



- 1. wenn der lie : be Connatag fommt, find al = le Spie : ler froh. 2. fpielt anfarich : tig ob = ne Falich, fonft ift die Anft das bin.
- 3. Ma = ta = dor, det Tout da = 3H: acht Grofden frieg' ich fo.
- 4. Bier Stich ift kein Gewinn; Benn man nicht auch den funften hat, Dann ift schon Alles bin, Beil es mich contre macht. ;; Ich hab' gespielt, bab' nichts davon, schlag' drein, schlag' bretn,:,: Und wer nicht Solo fwielen kann, der saff' es lieber fein!
- 5. Das Glück, das spielt mit mir, Drum hab' ich meine Luft daran. Die Borhand ist jest hier, Daß ich Trumpt machen kann. ::: Forschee partu (force par tout), gebt Trümpfe zu, gebt zu, gebt zu. ::: Benn's mir nicht an der Spise sehlt', so macht' ich Solo tout!





- Ser = bei, ber = bei mei-nem Sang, Sans, Gor-gel, Mi-chel, 311 Frang Dra = fe bieg bra = ve Mann, der der por zwei-bun-bert
  - Drum foll = te bier auch die = fem Mann auf al = len fei=nen Beil Die = fes a = ber nicht ge = schab in un-fern ichlechten
- Gott hat fie, wie das lie = be Brod, gur Nah-rung und ge-3. Bon Straßburg bis nach Am-fter-dam, von Stocholm bis nach



- Jahren von Eng-land nach 21 = me = ri = fa als Ra=vi = tan ge=
- ein je = ber, ber Rar = tof = fel ift, ein gold'nes Denfmal wol = len wir ein Ch = ren = lied gu feinem Rubm ver=
- ge-ben, wie viel Mil-lio = nen Menschen find, die von Rar = tof-feln 3. Bruffel, fommt Jo-hann nach der A=bend-fupp' mit der Kar = tof -fel-



- fahren. 1. tof:fel. val = la = dri, vit = tral-la= Si=ba bop=fa=fa,
- 2. ftif=ten. breiten. 3, le=ben. fchüffel.



- Eng-land nach me = ri = fa als Ra = vi = tan ae= 1. la. von fei=nem Ruhm ver= 2. la, fo wol = len mir ein Ch-ren-lied 311
- 3. la, fommt Jo-hann nach ber U-bendinvy' mit der Rar = tof = fel=



Salat davon gut angemacht, Mit Feldfalat durchichossen, Der wird mit großem Appetit Bon Jedermann genossen. Gebraten schnieden sie recht gut, In sanrer Brüh' nicht minder, Kartosselssels, die essen gern Die Ettern und die Kinder. Sihaze.

Sat Zemand sich die Hand verbrannt, Und hilft dafür tein Segen, So thut man auf die Hand sogleich Kartoffelschabig legen. Wie nüglich sind sie nicht für uns Das Rieh damit zu mästen? Diel Sorten gibt es hier und dort, Die auten sind die besten. Hiha 2c.

So lang wir die Kartoffelfrucht In unserm Laube seben, Kann teine große Hungersnoth Durch Miswachs mehr entstehen. Geräth auch Korn und Beigen schlecht, Bir dürsen nicht verzagen, Kartoffelschnig und Fleisch dazu Berstopfen und den Mugen. Siha 2c.

Bor vielen Jahren sagte man, Die Frucht sein für die Schweine. Jest ist sie Kaiser, Königesohn, Der Große wie der Kleine. Und kehren die Soldaten heim Bom blut gen Feld der Ehre, So fragen sie sogleich, herr Wirth, hat Er auch Pommes de Terre?

Und herrscht in unserm Lande auch Stark die Kartosselseuche, So gibt es gute immer noch Ju unserm schönen Reiche. Bon Stuttgart bis nach Ravensburg, Bon Bangen bis nach Havensburg, Da gibt's Kartosseln übergnug Für Mensch und Bieh im Stalle.

Und felbst die schlechten kann man noch Bu etwas Gutem branchen: Man thut fie in ein Faß hinein Und thut sie recht verstauchen. Und wenn sie dann verstauchet seyn, Dann läßt man fie recht schweißen, Das gibt dann den Kartoffelschnaps, Der Fusel ift geheißen. Siha 2c.

Kartoffeln frisch vom Sud hinweg, Dazu ein bischen Butter, — Das ist fürwahr, ihr stimmt mit ein, Ein belikates Futter!-Darum ihr Brüder allzumal, Reicht uns die hand daneben, Und rufet dann mit Freuden aus: "Franz Drake, der soll seben!"





1. herr Klint war soust ein bra ever Mann, von Stand ein Stadt efole 2. Dann half der Muteter Biteten nicht, der Toch eter Bein'n und 3. Un ei einem Alebend, als herr Klint beerauscht von A equae

4. "3 du ver = fluch = ter Ra = cfer!" fchrie Rlint's Gat = tin da ge=



1. da = te; nur scha = de, daß er dann und wann ein 2. Fle = hen half Al = les nichts, herr Klink wollt blos den 3. vi = te, vom Wirths-hans kam, wo man an = fing zu

4. schwin=de: "willt flei = ten gab'n, ver = la = ten mi, dei



1. we = nig schnapsen tha = te; und daß er dann in seinem Zorn die 2 Schnapsim Gla = se se, sen; sie mochten wol = sen o e der nicht, sie 3. red'n von Po = si = ti = te, sprach er: "Madam, ver = neheme sie, ich 4. Nock de blift for't Kin = de. Is dat de Lief und Tro, de du mir



1. ar = me An = ne fchling, wenn fienicht gleich, wie er be = fahl, ihm
2. mußten Schnaps ihm holen, denn ihr Ge = mahl, ein gro = ber Wicht, pflegt'
3. wer = de fie ver-laffen, drum reische fie mir ei = nen Schnaps, souft
4.fchworstvor fof = tein Jahre, an meines Ba = tere Ster = be = bett, da



1. Schnape ent = ge = gen = trug.

fie : au ver-foh = len. 2. fonit

fie fa = la = ichen!" werd' ich

bei wult itracte af-fab = re?"

Shnavs, Shnape, Shnape.



bu bift und bleibst von der e = De=les Ge=tran = fe! na = tur, von



die Ratur, von das Natur, du bift und bleibst von der Da = tur das



5

"D Unne, Unne, weene nicht Sind dat all foftein Jahre? D Gott, wie doch be Tict vergeit, Dat is wahrhaftig mahre! Romm ber, mei Schat, mei liefe Schak,

3ch bleibe dir getroe, Und wenn ich och an Rappel frieg, So blifft doch meine Froe." Schnape, Schnape, 2c.

"Dat war noch mal Rafong von fe, Berr Klint, fe find vernünftig, Rich mehr geganft, nu willen of Bergnügt wi leb'n insfünftig, Romm ber, mei Schat, mei liefe Schatz,

3cf fann di nichts verhehlen, Buddel iteibt Im grünen Schnape, Den will'n wi redlich deelen." 2c.





val=le=ral=le=ra! vi=val=le=ral=le=ral = le = ra, vi=val=le=ralle=ra!

4. Lächelnd griff er nach dem Blafe, Lächelnd trant er's auf ber Bafe, Auf der Beft Besundheit leer, Lächelnd ftellt er's wieder ber.

5. Frohlich glaubt' ich mich befreiet, Als er ichnell fein Drob'n erneuet: Narr, für einen Tropfen Bein, Denfit bu meiner los ju feyn?

6. Tod, bat ich, ich möcht' auf Erden Bern ein Dediginer merden; Lag mid, ich verspreche bir Meine Rranten balb bafur.

7. But, weun das ift, magft du leben, Sprach er, nur fen mir ergeben; Lebe, bis du fatt gefüßt, Und des Trinfens mude bift!

8. D wie icon flingt bas ben Dhren! Tod, du haft mich neu geboren; Diefes Glas voll Rebenfaft, Tod, auf gute Bruberichaft!

9. Ewig foll ich alfo leben, Ewig, benn beim Gott ber Reben. Ewig foll mich Lieb' und Bein, Emig Bein und Lieb' erfreu'n.

Leffing.

### Wabrfagung.



1. Bieb, blan = fer Bru = der, gieb mir Wein und lag die Sand mich 2. Mert auf. ein bo = bes Bort, und liegt viel Babrbeit int 68



will ich ernft = haft pro-phe-zeih'n, mas fi-cher wird ge= 2. drin; find vier-undzwan zig Stunden fort, fo ift ein Sag da=



1. fcheh'n, was fcheb'n. = cher wird ge 2. hin, jo ein Tag da ijt bin.

3. Sobaid es Racht geworden ift, Sind alle Ragen gran; Und wenn ber Dann feine Gattin fußt, ;; Go füßt er feine Frau. ;;

4. Gin jedes Baar, bas taufen ließ, Rennt fich neun Monden ichon; Und wen man nach bem Bater bieß. :.: Der mar bes Baters Cobn. :.: 5. Go oft man viele Trauben lief't, Berath Die Leie gut;

Und wer der Fran Bantoffeln füßt, :,: Der bat nicht mehr ben but. :.: 6. Der dich um eine Wohlthat bat, Der mar ein armer Tropf; Und wer ben gangen Ochien bat,

:,: Sat auch ben Ochsentopf. :,: 7. Darf man nicht hungern, fo ha man Bum wenigften noch Brod; Und wer noch fioblich fingen fann,

:.: 3ft Diesmal noch nicht tobt. ;; 8. Wenn in ber Ding bad Rerniben febit. 3ft fie vermuthlich bobl; Der, ben bas falte Bieber qualt,

:: Befindet nicht mobl. :.:

9. Bo aus bem Sabnchen nichts mehr braust, 3ft oft ein leered Tag, Und wo ein Dieb mas meggemaust, :,: Bermist man meiftens mas. :,:

10. Bon Schuffeln, mo Die Greife fehlt. Bird leichtlich feiner fatt. Und wer bas Land gum Bohnfit mablt,

:, Der wohnt nicht in der Stadt. :,: Bleibt nicht vor Degen fteh'n, Und wer ben Affen abnlich fieht, :,: 3ft nie befondere fchon. ;;

12. Wer ben genng im Stalle hat, Dem wird die Rub nicht mag'r; Und wer 'ne icone Schwefter bat :,: Der friegt bald einen Schwag'r. :,: 13. Wenn du jum Spiegel dich bemühft, Beigt fich ber erfte Thor,

Der zweite ber nicht nichtbar ift, ; Steht mehrentheils davor. :, 14. Ban'ft du von Brettern dir ein Saus,

Co haft bu feine von Stein, Und ift des Gangere Lieden aus, :: Bird's mobi gu Ende fenn. ::

### Die Binfchganer Ballfahrt.

Rad einem bairifden Bolfsliche.





Be = ber, fei



3

Die Binschgauer hatten lange Frend' und Noth, Bis boch bes Domes Zinne erglänzt im Abendroth. Afchabi! 2c.

4

Die Binichgauer gangen um den Dom herum, Die Fahnestang' is broche, jest gangen's mit dem Trum. Bichabi! 2c.

5.

Die Binfchganer gangen in den Dom hinein, Die hoil'gen thaten schlafe, fie kunnten's nit aichzein Bichabi! 20.

### Binegauer Bufgang.



1. lei = fon! Deg = halben mar'n mir fommen, deg-halben mar'n mir bo!



- 1. lo = bet fen die Rris = pel und die Sa = lo = me!
- 2. Ad, Sankt Salvator, gutiger Mann, 2c. fieh' gnabig bie armen Binegauer an! 2c. Die Bineger find wir is, das wist ibr ja von je 2c.
- 3. Bescheere uns haber, bescheere uns heu, 2c. uns auch von den alten Beibern befrei! Die jungen find und lieber, das wißt ihr ja von je, 2c.
- 4. Befcheer' und Schaafe, befcheer' und Rinder! 2c. und bagu anch recht viele Kinder, ein Dugend find'r genug, bas wift ihr ja von je! 2c.
- 5. Du wollest uns vor dem Sagel bemahre! fonft fcme fen wir bich

wahrlich vom Altare; grob find wir genug, das wift ihr ja von je! 2c.

- 6. Unser Heart Pfarrer, der wäre schon recht, wenn er nur besser predigen möcht! Beim Beine kann er's besser, das wist ihr ja von je! 2c.
- 7. Benn nur der Teufel den Amtmann that hole! so branchten wir boch keine Sporteln zu gohle! Die Bauern kann er schinden, das wißt ibr ja von je! 2c.

8. Damit sich Reiner bas Jädel thät verbrenne, bescheere und auch ein seliges Enne! Im Simmel, ba gebt's luftig, bas wißt ihr ja von je! 26

### Beim Schlenbern.



## Bom ziegenden Bock.



#### Mbram todt!



1. ben = ben = ben, der

A = bram ift. ge = fter ben.

hat ihn benn be = gra 2. ben = ben = ben, mer ben? 3. den = den = den, drei ivits = bart'=ge SIL

:,: Die hab'n fie benn geheißen? :,: :: Bei=hei=hei, Ben=Ben=Ben, :,: Bie bab'n fie denn gebeißen?

:,: Der Erfte, der bieg Jacob, :,: ;: Ja=Ja=Ja, cob=cob=cob, ::: Der Erite, der bieß Jacob.

:: Der Zweite, ber bieg Jaac, :,: :: 3=3=3, faac=faac=faac, :,: Der Zweite, ber bieß Ifaac.

:,: Der Dritte, der bieg Gfan, :,3 :,: E-E-E, jan-jan-jan, :,: Der Dritte, der bieß Gfau.

:,: 2Bo hab'n fie'n benn begraben ? :,: :.: Gra-ara-ara, ben-ben-ben, :.: Bo hab'n fie'n benn begraben?

9.

:,: Er lieget gn Jerufalem, :,: :,: Ru=ru=ru, falem=falem=falem, :,: Er lieget gu Jerufalem.





# Handwerksburschen=Woche.











Strophe ber nächfte Wochentag, alfo "Wontag" bis "Samftag," genannt wirb und in bem bann folgenden Schluffate jedesmal alle Tage, vom Sonntage an, ber Reihe nach weeberholt und bie Worte bei meiner" fo viel Mal gefungen werben, als Tage genannt worben find, 3. 28.

mare We seed 18



# Blauer Montag.



- 1. Zwei = te mar be = fof = fen, der Drit = te toll und voll. 2. ro-then fub : fen Bein, wo die fcbenen Mad-den febn.
  - 3. Und ale die Gefellen gur Berberg' fenn gefommen, Da bieß fie ber Bater gar berglich willtommen : "Bott gruß' Guch bergliebfte Befellen, = fellen mein, Bas wollt ihr effen und trinfen, mas wollt ihr hab'n fur Bein,"
  - 4. "Wollt ihr einen ungrifden ober wollt ihr einen rothen, Bollt ihr einen Abeinwein baben, oder wollt ihr einen dicfrothen?" "Auch der flandrische Bein, das ift gar ein guter, guter Bein, Bom felben woll'n wir trinfen, und babei luftig fenn."
  - 5. Und ale die Befellen gegeffen und getrunken, Da fam bes Meifters fein Tochterlein gefprungen, "Befellen, wenn ibr nicht nach Saufe, Saufe tommt, Den Abschied follt ibr baben in einer Biertelftund!"
  - 6. Und als die Gefellen nach Saufe febn gefommen, Da that ber Meister gar wetterlich brummen: "Und ibr icheint mir die rechten Befellen gu febn Bum Saufen und gum Freffen, gur Arbeit bab' ich fein'n."

## Der Schloffergefell.



- An Chlof-fer bot an G'fel-len g'hot, ber bot garlangfam g'feilt; gan = ge ischt, bo hot er graufam g'cilt. Dleifter g'fogt, hor', bas be=greif' i not! bod menn's jum Gref = fe B'fell, hot a = mal ber
- Es ifcht boch all mei Leb=tag g'weft, fo lang i bent', bie Reb :
- Do. fogt ber G'fell, bas b'greif' i icho ;'fchotall's fei gu = te Grund: bas Gref = fe mahrt holt gar nit lang, und b'Arbeit vier=gehn Ctunb'.



- ber Chuf-fel brin, ber 1. Der Erich = te in mie = ber wie man frift, fo fchafft man a; bei bir ifcht's nöt 2. 10
- an Stud fref = fe 3. Wenn A = ner fullt ben gan = ze Tag in



ifcht fa Menfch fo flei = Big g'weft, als er im 1. b'raus; bo gan = ze 2. fu: fu lang-fam bot noch Ra = ner g'feilt, un g'fref-fe 3. fort: 'fch wurb' a gor balb fu langfam gahn, ale wie beim fu, wie



- 1. er im gan = je
- 2. g'fref = fe fu, wie 3. wie beim Fei = le
- . bu. 55: .620 . 65 bort. GrübeL.

6. gebn; die

# Conterfen einer ehr: und tugendfamen Jungfran.



Berr-lich = feit Got-tes

mire

e = mia be = steb'n!

## Lediger Stand.

Lebhaft. Aus bem Thuringer Balb.



1. Da un e ten in bem Teich, ba schnalzt ein Fisch, 7 2. Da un e ten in bem Thal, ba ist ein Steg, bare 3. 7 Je = pund wird ber Be-schluß ge = macht: 7



- 1. lu = ftig sei, wer le = big ift! Le = bi-gen Leu = ten
- 2. u = ber geht mein Lieb-chen fei=nen Beg; bie = fer Beg geht
- 3. schon=ftes Lieb=chen, gu = te, gu = te Racht! Roch ei = nen Ruß I



- 1. gehts' recht mohl, 7 ih : re Kin : ber schla: fen wohl.
  2. hin und her: wer weiß, ob bas ber rech : te war'
- 3. jum Beschluß, 7 weil ich von die schei ben muß!



### Krauentrene.

Bemafiat.



- 'Sift ge = wiß und fein Be = bicht, was das Buch ber 2. Adam, der er = ,fte Ba = ter mein, 3. Frau = en fpot = 'ten im = mer = dar, ftimmt mit al = len
- wie die Sa - ra
- So = lo = fer = nes, wer hat did au = ge = richt't fo
- Sift noch ein Er = em = vel von dem Sauvtmann ba



- 1. Beisebeit fpricht : man foll fei = ner Frausen tran = en. und fein ü = ber = ein, da die E = va ihn ver = fuh = ren, wo der
- hat ge=than. Sie find gut jum Di=fpu = ti = ren, und das
- jam = mer-lich? 'dtam von In = dith, ei = ner Frau = en, Sif s fe = ra, dem der Nagelnicht durchdie Saa = ren, die ben ion = bern



- 1. Blud auf fei = ne Sandbant bau = en.
- 2. gan = ge Fall ber = rub = ren. Sift ge = wiß und fein Ge-3. Wort al=fein ju fub = ren.
- 4. Ropf dir ab = ge = ban = en.
- fah = ren. Drum ift's g'wig und fein Be-5. durch den Ropf ge =



1-4. dicht, drumtrautnur fei . ner Fran = en nicht. 5. dicht was der Mund der Beis = heit fpricht.



4. Auf die Art, ba ist's halt mit mir üb'rall g'fehlt, brum wend' i mein Augenmerk halt immer auf's Geld; i will nun recht hausen, bann hab' i Geld g'nu; aber i weiß schon im Bor= aus, i komm nit bazu, i komm nit bazu!

5. Es ist recht fatal, wenn man gern etwas hat und ma konunt nit bazu, ma wird ganz rabiat! drum will ich's beschließen und das mit em Schwur, a Jungg'sell zu bleiben, aber i komm nit dazu!

6. I hab' mi beim Weinglas schon oft drüber tröst't, daß mi von mein Schicksal halt gar nichts erlöst; da trink' i halt eine, frieg' gar nimma g'un, und wenn i auch heim will, i komm nit bazu, i komm nit dazu!

7. Menn sich nun mein Schicksaluicht bald ändern wird, und wenn sich kein Vorsatz in mir realisirt, dann schieß i mi todt, sie werden seh'n, daß ich's thu; aber i weiß schon im Voraus, i komm nit dazu, i komm nit dazu!



# Der Rugheld.



in d'Bealt nei 1. 10 tappt, ber 2. Baf=fer uf em Rouf. 3. grad' a Feir = tig a'wea. DO 4. muag i's Maus = le fen.

gea = ra bei de Mad = le i faff' das Madele gleich uf bau=n=i's Nachbars Ra = tha= i merk, daß ev = ver vor mir



1. stobt und no de Ruß = la schnappt; und doch verd'wi = schi 2. b'Muct, und ftrei = chel fe am Zopf, und wie = nei schnapp' und 3. rei in b'Stadt nei ren = na feah; i spring ihr hur = ti 4. stand, und halt's für Ka = tha = rei, und hau, o hatt' is



1. loi = der fois: denn wenn i moi, jest

2. will en Kuß, so fällt uf mi a 3. no und plumpf bis ü = ber d'Wa = da

4. bal = der g'wißt, g'rad ib = ra al = ta

Waf = fer = guß; nauf in Sumpf, fpring füßt; Na = na



5.

4. lie = ber 's Ruf-fa :

As Müllers Bethle ift a Kind, han nie a netters g'feah; Legt hanni g'sait, sie soll mir g'schwind Uf's Maul a Küßla gea; Da stoht des Müllers hehund auf, Springt voller Eifer ammer nauf, Und bringt mer so a Küßle hear, Daß i das zwoitmal fois begeahr!

A mol, as hot g'rad fürchtig bligt, Sig' ich zu ihr uf d'Stiag, Hau's Maul scho uf a Küßle g'spigt Und vaß bis i vis friag: Der Bater aber, gar nit faul, Springt ra und schlägt mir vis uf's Maul:

I halt das für en Beatterstroi, Mach's Krenz und spring vom Kussa boi. G'rad vorig leg' i d'Loiter spät No an der Mühle an, Und steig' ganz hehlinga und stät Für ihra Feanster na, Und wie-n-f tapp' am Fenster rum, So keit a Goist mir d'Loiter um, Und i plumps uwverrichter Sach' Us wie a Mehlsack in de Bach.

Und ällemol tapp i so nei, Es ist doch au a Grans!
Jest sieh-u-i so verbärmlich drei, Us wie a nassa Maus:
Drum bleibi jes au sest beim B'schluß:
J will von keiner mai en Kuß!
Will's aber vina selber han,
So muaß i mi halt kussa lau.

--- 8 36 3 ---

### Der Zob von Bafel.









# Rleiner Mann und große Frau.





- flei = ne Mann; be. inch 1, 'S war' mal ei = ne Tang = bo = den. Fran aina 311m
- mir zu Saus, Mann, du bleibit und Fran von Dem Tang-boden fam, .. fleine



aro = Be Fran wollt' er ban, Ei = ne

Mann wollte auch mit geb'n, unt = ti = unt = ti = unt = ti= Rlei-ne

3. febrit die Schüffel und Tel = fer aus. binter'm Dfen faß und fpann. Mann



bums val = le = ra how = fa = fa =

ŏ. Mann, was haft du denn gefponn'? :,: Dreimal bab' ich abgewonn', :,:

Rrau nahm ben Rodenftod, ::: Schlug ben fleine Mann auf ben Ropp. :,:

Dann troch in's Butterfaß, :,: Undt er 'raus, fo friegt er mas. :,: Mann lief gum Sans binaus, :,: Lief wohl por bes Rachbars Sans. ::

Rachbar, euch muß ich flag'n, :,: Mich hat meine große Frau ge= schlag'n. :;:

10. Rachbar, nur gar nicht geflagt! :,: Mir bat's meine gestern eben jo gemacht :::



## Petrus und Maldus.

Leicht. Ciner oder Drei.



1. Als d'Ju-den un = fern Ger-ren bald g'fang'n hab'n g'habt, da 2. Der Be = ter suiht hur = tig fei Seit'ng'wehr raus, und



1. lie = fen die Jünger ba = von, 2. zeigt fei Ru-ra-fche als Ma, den Be = ter hat ei = ner beim haut rechte und haut linke und fchreit.



- 1. Mantel ertappt, gelt Glagtopf, jest hab'n wir bi ichon. 2. Rlegel, lag aus, fonft fommit mir, mei Geel', recht bos an.
- 3. Da gab ihm ber Meister ein Deute und fprach: geb Peter, sted eine bein Schwert, bu Sprubeltopf, tommt dir glei's Feuer ins Dach, die hig' ift tein Pfifferling werth.

4. Da das nun den Peter gar g'waltig verdroß, daß er der gar Niemand foll seyn, do goht er halt nomal auss Judeg'find los, und haut jeht recht fürchterlich drein.

5. Schau, wie fich der Glattopf so manfig do macht, ichreit Maldus, und lacht überlaut, platich, wird ihm vom Peter bei finsterer Nacht, der Ohrwatsche wurz aweg gbaut.

- 6. Der Maldins schreit gräßlich: au weih, ach, au weih, jest bin i a g'ichlagener Ma, und bat glei den herren mit Zeterschrei, geh, heil mir mein Loser do na.
- 7. Der Meister heilt plöglich bes Malchus fein Ohr, ale war' ibm tei biele bra g'ichea, und Petrus frectt graulich den Kragen empor und läßt fich suchsteufelswild feba.

8. Was hot mi benn jest met haue bo g'nust, do war' i a recheter Schwanz, wenn i so an Safreferl g'amme bus, do machft en du glei wieder gang.

## Sans und Röschen.



1. Des Lin = bewirthe Ros = le hat's Gen = fter aufg'macht und

2. Am Pan-frag-Tag jahrt fich's, ba tangt' ich mit ihr, ba

3. Den an = bern Tag geht fie gang heim=lich und warm, im



1. hat mi auf einmal gang freundlich ang'lacht, fagt: Sans fehr' auch ein; boch

2. fagt' ich, fchon's Rosle, wie gut bin ich bir, lieb's Ros-fe fen mein, boch's

3. Dorf auf und nie-ber, en Sa = ger am Urm, ich bict' ihr bie Beit, fie



1. i gang nit nei, ber Sans mag bes Ros=les. ihr Sans = le nit fei.

2. Ros-le fagt nein, ein Bau = er = weib wer-ben, bas ift mir ju g'mein.

3. fcmollet und beut, und fagt noch bem Ja = ger, ich hatt' um fie g'freit.

Du bochmuthig's Rosle, bas frantte mich tief: bie Racht brauf es Sansle fei Stunble fanft ichlief; ein Bauer ju g'mein, verfpottet ju fepn, bas will mir nicht nunter, bas wurmt mich allein.

Doch hab' ich fcon felbigemal oft bei mir bacht, fie hat mit bem 3ager fei hochzeit noch g'macht; wer weiß, wenn es g'schieht, ber Jäger verspricht schon mancher bie hochzeit und nimmt fie boch nicht. Und fo ift's auch gangen, ber Sager ift fort, hat's Rosle verlaffen, und brochen fei Wort; jeht fällt es ihrein, ich fen ihr uit g'g'mein, gelt, Rosle, jeht foll ich ber gut genug febn.

Ich hatte bich gerne, bu bauerft mich febr, und wenn ber verteufelte Jager nicht mar', fo marft bu jest mein, boch jest fag' ich nein, ich mag nicht ber Nachtrab vom Jägerburfch feyn.







1. mocht the beth, beth mocht the both of methen Bethine baseen: er 2. ift es ja, souft ift es ja um dei ene Chr' gesschehen! seinen 3. Sie der Tod durch eienen Kus ersworben. Ge eftern 4. wünsch'ich dir, drum wünsch'ich dir den aleser e besten Segen. Seh



1. bat ein so al = ler-liebst Ge=ficht; ach, seb'n Sie doch, ach, 2. Ruß ist schlim = mer als die Pest, du stirbst mein Kind, du 3. A=bend sam der Tod ge=wiß, als Herr Pa = pa die

4. fruchtbar und ver = meh = re dich, und hand = le jo und



1. seh'n Sie doch, wie freundlich daß er ift, ach, seh'n Sie doch, ach 2. stirbst mein Aind, wenn du dich kur sen läßt! du stirbst mein Kind, du 3. Frau Ma-ma so herzelich hat ge = füßt, als Gerr Pa = pa die 4. wandele so, und handele, so wie ich, und hand = le so und



- 1. feb'n Sie boch, wie freund = lich dag er ift."
- 2. ftirbft mein Rind, wenn bu dich fuf = fen lagt."
- 3. Fran Ma = ma fo berg = lich hat ge = füßt."
  4. wand = le fo, und hand = le fo wie ich!"





1. "Ma = ma, Ba = pa! ach, feh'n Sie boch ben Rnaben! ben 2. "Mein Rind, mein Rind! lag du den Ana-ben ge-ben, fonft

3. "Ma - ma, Pa - pa! Sie wär'n schon längst ge - storben, batt' 4. "Mein Kind, metn Kind! du eilst dem Tod ent - gegen; drum



1. mocht' ich doch, den mocht' ich doch zu meinem Man=ne 2. ift es ja, fonft ift es ja um dei=ne Ehr' ge = fchehen! 3. Sie ber Tod, batt' Sie ber Tod burch ei-nen Ruß er = morben, Geftern 4. wünsch' ich bir, drum wünsch' ich bir ben al-ler = be = ften Segen.



1. hat ein fo al = ler=liebst Be=ficht; ach, feb'n Sie doch, ach, 2. Rußift fchlim-mer ale die Beft, du ftirbft mein Rind, bu 3. U-bend fam der Tod ge = wiß, als herr Ba-pa bie

4. fruchtbar und ver = meh = re dich, und bandele fo und



1. feh'n Sie boch, wie freundlich daß

2. ftirbft mein Rind, wenn bu bich fuf = läßt." fen 3. Fran Ma=ma fo berg = lich bat füßt." ge =

4. wandele fo, und bandele ich."





- 1. I schlich das Mädchen in den Garten.
- 2. | 3h = re Mut-ter fam gang lei = fe, nach ber al = ten Mut = ter Bei fe,
- 3. } 36 = rem Schlummer halb ent = rif-fen, pon ben gar-ten Mut = ter = fuf-fen,
- 4. | Barum haft du mich be = lo-gen? dei = ne Un-jchuld ift be = tro-gen.
- 5. | "Mo-fter ift nicht mein Ber-lan-gen; bu bift felbft nicht 'nein ge = gan-gen,

tral-la-la, tralla-la,

tral=la=la, tralla=la,

tral:la:la, tralla:la,

" " " " " " " tralla = la,

tral=la=la, tralla=la,



1. In dem dun-flen Myr-ten = hain schlief bas lo = fe Mad-chen ein. 2. nach = ge = fchli = chen, o wie fein! fand bas Madchen gang af = lein.

3. rief bas Mad-den: "lo-fer Bicht, war-um tamft bu fru-ber nicht?"

4. Ihm gur Schmach und dir gur Bein, fperr' ich bich in's Rlo : fter ein!"
5. und wenn's 21 = fen fo follt geb'n, mocht'ich 'mal die Rlo : fter feb'n.



-----





1. mar gang un = ver-gleich-lich fcon, bas mar gang un = ver-gleich-lich= 2. fprach: "meinRind, was flie-beit bu," und fprach: "meinRind, was flie-beit, 3. Mannebild fen ein wil-des Thier, ein Mannebild fen ein mil-des,



1. gleichlich-ichon, das war gang 2. flie-best du," und fprach: "mein Rind, was flicheft, flie-best du?"

3 wil-des Thier, ein Manne - bild 4. "Dein Rind, glaub' bu ber Mutter nicht; lieb' nur ein icones Angeficht! Die Mutter ift ein altes Beib, brum haffet fie uns junge Leut?"

5. "Mein herr, wenn das die Dahrheit ift, fo glaub' ich meiner Mutter nicht. Go feg' er fich, mein fconer Berr, ju mir in's Gras ein wenig ber!"

un = ver-gleichlich-gleichlich-fcon.

ein wil-des, mil-des Thier." 6. 3ch feste mich an ihre Seit', ba mar fie voller Bartlichfeit; ich brudte fie an Mund und Beuft, ba mar fie voller Bergensluft.

7. Da fann man feb'n, wie Madden fenn: fie geben fich geduldig brein! und Rellt man fich ein wenig bumm, fo fallen fle bon felber um!





4. Erst sprach ich: Gruß euch Gott, ihr Beibe! Die geht's euch? Ist die Ruhe gut? Ich stör' euch boch nicht, lieben Leute? Und zog bescheiden meinen Hut. Ei, ei zc.

5. Sie sprach: 's hat weiter nichts zu sagen, Wir machen uns zum Zeitvertreib, Es wird ihm aber schlecht behagen, Ein'n Spaß für unsern eig'nen Leib. Ei. ei ec.

6. Ich war zum Glück recht gut rafiret, Hatt' ich bie guten Kleiber an, Ich sprach: Wenn's Euch nur nicht scheniret, Ich nahm' auch gerne Theil baran. Ei, ei 21.

7. Und ichwiegen bie Schalmeienlieder, Da fobt' ich Stimm' und Augenpaar, Ihr hutchen, Schurg' und rothes Mieder Wie auch ihr ichwarzbraun Lockenhaar. Gi, ei 2e.

8. Sie wurde roth bis an die Ohren, Und hieß mich einen falichen Herrn, Ich hab's ihr aber zugeschworen; Ich merkte wohl, sie hatt' es gern. Ci, ei 2c. 9. Und als ich nun Lebwohl genommen,

Da fprach bie Schaferin zu mir, Ich möchte hübsch bald wieder kommen: Ich wollt', war' alle Tag bei ihr. Gi, ei zc. G. W. Fint.







- 5. Sie führt mich oben in's, gebt wohl acht! Sie führt mich oben in's, hubsch sein sacht! Sie führt mich ob'n in's Haus, ich meint' bei ihr zu schlasen, Hat man bedacht, was die Liebe macht? Zum Fenster mußt' ich 'naus.
- 6. Ich fiel auf einen, gebt wohl acht! Ich fiel auf einen, hubsch fein sacht! Ich fiel auf einen Stein, zerbrach 'ne Nipp' im Leibe, hat man bebacht, was bie Liebe macht? Dazu bas rechte Bein.
- 7. Ich seufzte nochmals, gebt wohl acht!
  Ich seufzte nochmals, hubsch fein sacht!
  Ich seufzte nochmals sehr: Und wenn geheilt die Wunde, Sat man bedacht, was die Liebe macht?
  Dann fomm' ich wied't zu dir.

## Schuftere Abendlied.



#### Das Mädchen am Gee.

(Brief eines Schloffergefellen.)





- bol = des Mad-chen am Gee. bei = te Wien. 13 2. Schlüffel = loch feil', benf' ich. o Mäd-chen am Gee.
- Bart, dent' Mad-chen am Gee, 3. Schlüffel Den ich, o



- muß gedebnt gejungen werben. bist mei = ne Fren = de!
- 2. du nur bift mei = ne Fren = De!
- 3. du nur bift mei = ne Freu = de!

Wenn ich festschlafend noch wach', Und dent' ber Sache fo nach, Dent' ich, o Madchen am Gee, Du nur bift meine Freude!

Bift bu betrübfam vergnügt, Wie es fo manchmal fich fügt; D fo dent', Madchen am Gee, Auch an mich armen Buriche! - 6.

Benn du feit zweifelnd mir trau'it. Auf meine Redlichkeit bau'ft; D fo glaub', Madden am Gee, Dir nur ichlägt ftete mein Berge!

Und fomm' ich einstens nach Saus. So wird aus und zwei was d'raud. D holdes Mädchen am Gee, Das versteht fich am Rande.

Run noch zum Schlug viele Grug', Wiedersch'n ift ja fo fuß; Madden, bold Madchen am See, Das ift jo flar wie Bichie.

So schief' in angitlicher Rub'. 3ch dir mein Briefchen jest gu; Bald fomm', o Madchen am Gee, 3ch felbit in beine Urme.

#### Der Rufut.



- 1. Der Ruefut auf bem Birn = baum faß, Ru = fuf!
- 2. Der Ru futfliegt beim Rachbar auf's Sans, Ru = fuf!
- 3. "3ch fteb' nicht auf, ich lag bich nicht 'rein, Ru = fuf!



- 1. 's mag regenen v = ber schneien, fo wird er nicht naß, ber
- 2. Schon Schargel, bift brinnen? fomm' gu mir ber aus! ber 3. bu moch-teit ber rech = te Ru-fuf nicht fenn! ber
- The state of the s

- 1. Ru : fut, der Ru : fut, der Ru : fut nicht nag.
- 2. Ru fut, der Ru = fut, der Ru= fut ift draus."
- 3. Ru fut, der Ru = fut, der Ru = fut nicht fenu."

Á

"Der rechte Anfuf ber bin ich ja ichon, Rufuf! :,:

Bin ich doch meines Batere einziger Sobn,

Des Rufut, des Rufut, des Rufut fein Sobn!"

5.

"Bift wirflich bes Kufute einziger Sobn, Kutut, .;. Bich' unr am Schuurtein, geb' 'rein

jum Ihurlein!

Der Rufuf, ber Kufuf, ber Rufuf



3. , Schon's Schapel, lieb' Lieferl, ab. ichlag's mir doch nicht; subtil will ich ungeb'n, daß es nicht zerbricht. Alch eil' doch geschwinde, du siebliches Kind, und leth' mir dein Laternel, mein Kerzel schon leth' mir dein Laternel, mein Kerzel schon brennt ...

4. - Ei, du Burfchel, mas mahn'ft? ich verleib'n mein' Latern'? mein Mutter wird fchelten, ich bor's ichon von fern; ja Mutter wird schelten, ich hor's icon von fern; wird heißen: du Schnapperl, wo haft bein' Latern'?-

5. Darfft drum nicht fo ftolg fenn mit beiner Latern', unfere Rachbare fein Ka-therl, die leiht mir fie gern; ift's gleich biffel zerriffen, ift's boch wohl noch gut; und wenn auch der Wind weht, halt' ich por den Sut!.



Gi = ner brunter, brunter, und nichts ver = ichweigen mar auch

um balb vie=re, vie=re, flouft er an 3. Des Morgens



1. gab = len, gab=len; fie hiel = ten un = ter fich wohl ei=nen weisen 2. funnt' er. funnt' er. bem hatt' auf die = fe Racht fein Liebchen gu-ge= er klopft gang lei = fe 3. Thu = re. Thu = re; an mit feinem Giegel=



1. Rath, wer un = ter ih-nen wohl das icon = fte Mad-chen bat, er bei ibr follt fenn in ftil = ler trau = ter Racht, 2. faat, dan 3. ring: "Schläfft o = ber ma-cheft du, berg = al = ler = lieb = ftes Rind ?"



1. hiel = ten un = ter fich mobi mei Ten = nen 2. hatt' auf Die = fe Racht Lieb = chen fein 311 = ge = fagt,

3. flovft gang lei = fe an mit fei = nem Sie = gel = ring: "fcblafft



un = ter ib = nen wohl Das

ftil = ler trau-ter Racht. bei ibr follt' fenn in

p = ber ma=cheft du. bers = al = fer = lieb=ftes Rind?"

4. . Mag ichlafen ober machen, ich thu' bir nicht aufmachen. Geb bu nur immer bin, wo du gemefen baft, und binde beinen Baul an einen grünen Alft."

5. - Bo foll ich benn hinreiten? es fcblafen alle Leuten, es ichlafen alle Leut', Bieb, Menfchen, Beib und Rind, es regnet und es ichneit, und meht ein fühler Bind!"

6. Das thut mich gar nicht ruhren, bag bir das thut vaffiren, benn mer ein Matel hat und fagt es Jedermann, der flopft bann

auch, wie bu, febr oft vergebens an."
7. Da fprachen res herren Anechte: "tem herrn geichiebt gang rechte; tenn hatt' er laffen feyn, bas Planeern laffen feyn, fo tonnt' er jest allein bei feinem Dlatchen fenn.

## Das Wirthshaus am Rhein.



Da hatte fie noch nicht genug; Da fing fie an zu weinen. Wit: et berrjeh! und ach berrjeh! Zeht hab' ich wied'rum feinen! genacht? Zwei Mann Solbaten auf ber Wacht, Ein Musquetier und Pfeifer; Aus wer das Lied nicht füngen kann, Der fang' es an zu pfeifen.







fällt.

ae



5. Baurin, du sollst heima geh'n, bein Mann ift schon todt! Und ift er schon todt, do bat's keine Noth! Romm u. s. w.
6. Baurin, du sollst heima geh'n, dein Mann wird begraben! Und wird er begraben, so will ich mich laben! Romm u. s. w.
7. Baurin, du sollst heima geh'n, ein als heimageh'n!"

\*\*Tenga, den letzten Tang! jest ist es Zeit zum Helmageh'n!"

#### Madel, warum weineft bu?



#### Schwarz auf weiß.



Es war ein Muller = bur = fche, ber hatt' ein Liebchen fein, und Des Mül-lers Schäklein bach = te: mas frommt bas Giner = lei? (sin

Bald raunten qu'= te Freun-de dem Muller in das Dhr: "du

Da traf fich's, daß der Mul-ler gu fei-ner Schonen tam, "Es ift," fprach fie, "mein Better, Der von mir Abichied nimmt, weil



1. bant' auf ih = re Tren =e, fest wie auf Fels und Stein; auch mar ein

2. Mann ift doch nur ei = ner, und zwei find ih = rer zwei. Und wenn der 3. fennst den Schornsteinfe = ger; wir ra-then: fieh dich vor!" "Ei Boffen!"

4. fpat von ihr im Dunkeln ein Fremder Abschied nahm. Der Frem-de 5. er am früh-ften Morgen von bier nach London ichwimmt. .. "Serr Better!"



- 1. Schornsteinfeger, ein at = ta = chan-ter Mann, der mit bes Mul-lers
- 2. Mul-ler = buriche des Mahlwerts warten muß, gab fie dem fcmargen Ge= 3. rief der Muller: "fo mahr ich Un -ton beiß'; und wollt ihr, daß ich's
- 4. that febr gartlich, fugt' Bang' und Mundchen ihr. Da fprach der ehr = li-che
- 5. fprach der Muller, "auch ei = nen Ruß fur mich!" und bei = de, Muller und



- 1. Schätchen manch' Lie-bes-fad-chen fpann, manch' Lie-bes fad-chen fpann.
- 2. fel = len ver = ftoh = len manchen Rug, ver = ftoh = len manchen Rug.
- 3. glau-be, fobringt mir's ichwarz auf weiß, fo bringt mir's ichwarz auf weiß. 4. Mul-ler: "fag' an, wer fußt bich bier, fag' an, wer fußt bich bier?"
- 5. Bet ter, um-arm ten berg lich fich, um-arm ten berg-lich fich.
- 6. Der Better trollt von bannen .nun, Liebden, bring' uns Licht!" fie bringt , boch Leichenblaffe bebedt ihr Angeficht; benn ach! ermägt ben Schreden, bes Dullers Badden war verbramt mit fcmargen Bleden und machte Alles flar.
- 7. Sa, Falfche!- rief ber Müller, voll Merger und voll Gram, "fahr' wohl, ich fenn' ben Better, ber von bir Abfchied nahm. Es war der Schornfteinfeger, fo mabr ich Unton beiß', er felber, eigenhandig, fchrieb mir es, fcmary auf meiß!"



1. Frau nicht le = ben fann oh = ne Di = chel, ih = ren Rnecht.

2. Wenn sie bleichet in bem Garten, Der Zeng gewaschen rein, Muß ibr Michel siels aufwarten, Und allzeit ber Erste fepn.
Das frankt mich in die Seel' hinein, Daß Michel soll mein Schwager seyn: (Sprechenb.) Ich habe zwar gegen die Schwagerschaft nichts einzuwenben:

Indeffen tangt's boch nicht und ie.
3. Alls ich neulich von ber Reise Kam um späte Mitternacht, hatte sich nach alter Weise, Michel zu ber Frau gemacht; Und als ich wollt' hinein zu ihr, Stand Michel vor der Kammerthür: (Sprechend:) Ann mag der Teufet wissen, ob der Kerl beraus oder herein wollte; Indeffen tangt's boch nicht ze.

4. Wenn ber Pfarrer nicht im Guten Sie auf anb're Bege bringt,

Wird man feh'n und nicht vermuthen, Bas für Unbeil braus entspringt; Denn eh' sie fich's einmal verseh'n, So werb' ich vor der Kommertbur

fteh'n, — fteh'n, — (Sprechend:) und werbe fagen : Rinber, ich bitt' euch um Gotteswillen, last mir bie verfluchten Karrenspossen fenn; Denn es taugt boch nicht re.

5. Merkt euch bas, ihr Innggefellen, Die ibe einst heirathen wollt: Michel pflegt fich einzuftellen, It ihm nur bie Brau erft holb; D'rum nehmt euch nur ein'n folden Rnecht,

Der frumm und budlich, lahm und fchlecht.

(Spred. :) Ich will grade nicht behaupten, bag folde finechte jur Arbeit die besten find; Indeffen taugt's boch nicht und ift ac.





1. foll = te doch fabrenin's Ben, - er foll = te doch fab=ren in's Ben.

2. Et, bachte der Bauer, mas fallt ihr benn ein? Sie hat mir etwas auf bem Rohr. Wart', mart'! ich fchirre die Rappen jum Schein, und ftelle mich hinter bas Thor; ich thu' ale fuhr' ich in's Seu, Buchbei! Juchhei! 2c.

3. Bato tam ein Reiter bas Dorfden herab, fo nett wie ein Sofcavalier, bas Beibchen am Fenfter ein Beichen ihm gab, und öffnete feife bie Thur: "Mein Mann ift gefahren in's ben, Judhei! ac.

4. Gie drudte ben blubenden Buben an's berg, und gab ihm mand' feurigen Ruß; dem Bauer beim Gudloch mard ichwill bei bem Schers, er fprengte Die Thur mit bem

Buß: "3ch bin nicht gefahren in's Seu, 2c. 5. Der Reiter machte fich fort wie ein Dieb durch's Fenfter gefchwind auf Die Flucht; doch fie fprach bittend: "Lieb' Mannchen, vergieb, er bat mich in Ehren befucht. Ich dachte, du führest in's Seu, 2c.

6. Boy Sagel! und mar' ich auch meilen. weit gefahren in's ben oder Gras, verbitt' ich gum Benfer boch mabrent ber Beit mir folden bermetterten Grag. Da fabre ber Teufel in's beu, zc. Lanabein.





- 1. hat fich Gol-ches ju = ge = tra = gen
- 2. und den Ad = ju = tan = ten a = len, ritt 3. schrie nur im = mer vivo le Roi! und

in Pa = ris, der Ko = nig Lou = is je = den Bett = Ier

1. gro-gen Stadt, das be=wuß=te At = ten =tat.

2. Phi-lipp aus, in das Re pre-fen = tan = ten = haus.

3. an der Rrud' gab Phi = lipp ein 3mei = gro = fchen-ftud.

4.

In einem nahgeleg'nen Sans Stellt Fieschi feine Buchsen aus, Behntaufend Schuffe auf einmal, 's war ein gräßlicher Standal.

ŏ.

Da bracht' ein Anablein ichon und fein

Dem Philipp ein uniformirtes Bein;

Es war bem Mortier fein Fuß, Der friegte feinen ichlechten Schubg. ,

Und auch ein Deutscher, Namens Saafe,

Berfor dabei die ganze Nase, Der Schuß, der ging ihm durch die Talie.

Den Ropf, den fand man zu Berfalje.

7.

D Fieschi, grauser Bosewicht, Bas that bir haasens Angesicht! D höret, was ein Beifer spricht, Schießt ja auf teinen König nicht!

----



# Leben und Tod des Jofeph Brehm,

gewesten Selfers ju Reutlingen, am 8. Juli 1829.



4

Immer noch thut es mir griefeln, Bie ich fab fein Blut hinriefeln; Diefes hat mich fehr erschöpft, Daß man einen Gelfer köpft.

5.

Bor! und bann ich thu' ergablen, Bie man ihn beraubt der Seelen, Sage ich dem Publifo, Ber und was und wie und wo?

6.

An dem fünften Januare, Grad vor nennunddreißig Jahren Kam zu Neuftadt an der Lind Joseph Brehm zur Welt als Kind. 7.

Die ein Anab' er war geworden, Kam er in die Schule borten, Gut hat er fich aufgeführt, Conjugirt und beclinirt.

8.

Nachdem er das Fest gefeiert, Bo den Taufbund man erneuert, Kam er in's Gennasium In Stuttgart und war nicht dumm.

9.

Denn es hat fich bald getroffen, Bie man in der Claff gestochen, Daß mein Brehm der fünfte war In der gangen Anabenschaar.

- 10. In dem Jahr nach Unno elfe. Bo es achtzehnhundert zwölfe, Ram er bin nach Tübingen Bu gelehrten Uebingen.
- 11. Da er wollt' auf diefer Erden Rünftighin ein Pfarrer werden, That man ibn im Stifte ein. Wo die Theologen fenn.
- 12. Alsda war er gar nicht trage, Rleißig faß er im College, Las viel in dem Testament, Und was sonft so Bücher find.
- 13. Wie ein Beck an feiner Mulde Fand man ihn ftets an dem Bulte Mit der Keder in der Sand. Tint', Bavier und Silbersand.
- 14. Doch es hat fich bald gezeiget, Daß fein Berg zum Stolz fich neiget, War kein guter Kamerad, Widerwärtig fruh und spat.
- 15. Der zwar geht auf bofen Begen, Der fich auf den Trunk thut legen, Und der Satan fommt verschmitt, Benn man einen Rausch befitt.
- 16. Doch dem Guten ift's zu gonnen, Wenn am Abend finft die Sonnen. Daß er in fich kehrt und denkt, Wo man einen guten trinft.
- 17. Doch zu Saus in seiner Ecken Uß der Brehm faum einen Wecken, Nein, o Brehm, es thut nicht gut Schnöder Geis und Hebermuth!
- 18. Da das Studium fertig warei Ift er worden ein Bifare, Plochingen, Neuneck, Frendenstadt Sind die Ort', wo man ihn hatt'.
- 19. Endlich auch in Zuffenhausen That er als Vikare hausen, Bis er nach dem Examen Belfer war in Reutlingen.

- 20. Bie du da bift aufgezogen, Aubreft durch des Thores Bogen. Sabest nun die Baufer drin, Ram dir da wohl in den Sinn.
- 21. Daß du einst heraus wirst fahren. Brehm, auf einem Schinderkarren? Schartenmaier's Bahre rinnt; D du Zeit, wie hat fich's gewendt!
- 22. Gut nun hat er fich betragen, niemand hatte was zu flagen, Mls er fing zu amten an, Und er schien ein frommer Mann.
- 23. Endlich erft nach vielen Sahren hat man nach und nach erfahren. Daß der Brehm ein Beighals fen, Diene auch der Seuchelei.
- 24. Als er hatte geheirathet, Sat es gar nicht lang gebattet; Trieb durch Beig fein Beib von fich; Belfer, das mar liederlich!
- 25. Beil's nicht gehen wollt'in Frieden, Bard er dann von ihr geschieden, Alsdann hat der Belfersmann Eine Maad fich eingethan.
- 26. Mehr und mehr nach diefen Schritten
- Sat der Teufel ihn geritten Und man fah, o Buftenei! Daß das Weibsbild schwanger sep.
- 27. Zwar fie thaten es verhehlen; Doch es fonnte gar nicht fehlen, Daß die Magd ein Rind gebar Im August vor einem Jahr.
- 28. Brehm unn hätte diese Sachen Alle fönnen anders machen,
- Benden ab den bofen Schein; Geiz schlug ihm die Augen ein.
- 29. Geld das ging ihm über's Leben, Reinen Arenzer Geld ansgeben Wollte der verstockte Mann -
  - Jego ruckt der Teufel an.

30. Und das Burmlein faum ge-

Nimmt der Helfer an den Ohren, Trägt es auf die Bühne fort Schnell an einen finstern Ort,

31. Läßt es liegen fiebzehn Stunden, hat ihm auch das Maul verbunden, Da es dennoch ward nicht stumm, Dreht er ihm den Kragen um.

32. Doch 'sist nichts so fein ge-

Endlich kommt es an die Sonnen, Und die kluge Polizei Merkt bald, was dahinter sep.

33. Plöglich nahm man ihn gefangen Und es ist kein Jahr vergangen, Sprach das peinliche Gericht: Brehm, den Kopf behältst du nicht! –

34. Zwischen Rentel- und Bezingen Horch, da thut die Axt erklingen; Bas soll's geben, lieber Gott? Dort erricht't man ein Schaffot.

35. Als der nächste Tag gekommen, Thut's wie Bienenschwärme summen, Und es kommt zu diesem Ding' Eine große Menschenmeng'.

36. Wer foll da die Thränen heben? Ach! so mußt du's denn erleben, Reutlingen und Geistlichkeit, Dieses große Herzeleid.

37. Alles ist bereits versammelt, Kopf an Kopf fest eingerammelt, Laute Seufzer höret man, Jeho kommt ber helfer an. 38. hinter den Schanndarmen-Schaaren

Kommt ein Fuhrwerf angefahren; Drinn der Brehm im weißen Kleib, Zwei auch von der Geistlichfeit.

39. Hinterihmzwei Schinderefnechte, Die am Strick ihn heben rechte, Dies sah aus so schauberig, Alles ward ganz mauberig.

40. Jeho steigt er ab vom Karren, Nimmt Abschied von beeden Pfarrern, Und es macht von allem haar Ihm ein Mann den Racen bar.

41. Ach, jest kommt er schon gestiegen Bum Schaffott herauf die Stiegen, Thränen fließen um und um Bon dem armen Publikum.

42. Seht, von Anechten halb ge-

Schant man ihn bereits bort oben; Bleich' find alle Leut' im Ring, Selbsten fast der henkerling.

43. O mein Gott, welch' ein Gefühle! Schaut, er fist schon auf dem Stühle, Und zum Sieb — o Todesgraus! — Zieht den Frad der Nichter aus.

44. Nimmt aledann fein Schwert badranden,

Sebt und schwingt es hoch in Sanden, Sant es dann mit Bligesschein Grad in feine Unt hinein.

45. Laut hört man es knarveln, schallen,

Und der Kopf ift 'rab gefallen; D verehrtes Publifum, Bring' doch keine Kinder um!

Philipp Ulrich Schartenmaier. (Friedr, Theod. Vischer.)



2. Befannt gemacht hat fich neu-lich, hm! hm! und das ift febr er=
3. Als dies der Fürst ver= nom=men, hm, hm! find Al = lerbochft Sie ges
4. Sechs Landwehr-man=ner fte=hen, hm, hm! in Front schon an = qu-





5. D'rauf laffen Sie Sich höchsteigen, Bom Aelt'ften den Taufschein zeigen, Und reichen ihm höchst verftändigst Die hand höchst eigenhändigst. 6. D Nation der Nationen, Wo so man weiß zu lehnen! O wär' ich doch so einer, Ein Lisiputianer.

hoffmann v. Fallers leben.

# Das Munchner Pulvermagazin,

gesprengt burch St. Schmibt. 1835.



1. es bie Re = gens = burg er-schallt. Es flog in d'Enft, o 2. la = us Schnidt mar er genannt; sechs Schub, wei Boll und



- 1. fe = bet bin! das Munchner Bul = ver = ma = ga = gin!
- 2. drei : ßig Jahrhat er ge = mef = fen auf ein Saar.
- 3. D sebet nur ben bosen Burm, Er sprengte gar ben Pulverthurm. Mit einem chem'ichen Teuerzeng Entzündet' er das Pulverreich, Rachdem umsonst school of bat In Grunwald er versuchet hat.
- 4. Es war am Samstag Nachmittag,

Da that es einen großen Krach. Man meint', der Blig hatt' es gethan, D sehet nun den Jammer an: Biel tausend Fenster war'n entzwei Und dreizehn Menschen auch dabei.

- 5. Sie flogen Alle in die Luft Und fanden auch allda die Gruft. Bei Schwabing lag ein todter Fuß Und eine hand am Farfluß, Und große Stücke Eingeweid', Die lagen rings herum gerstreut.
- 6. In feinem Bette, wo er schlief, Da fand man feinen legten Brief, Borin er feine That gestand, Daß er das Pulver angebrannt.

O fehet nur den bofen Mann Und nehmt euch ein Exempel dran.

7. Drei Tage drauf, als dies gescheh'n,
Sieht man ben Zug jum Rirchhof

geh'n: Das ganze Münchner Militär Ging neben ihrem Sarge her. O beutet an die böse That, Die ihres gleichen noch nicht hat.

Nº. 688.

b)

Rach derfelben Melobie, mit Bieberholung ber beiben letten Beilen jebes Berfes.

1. Nun kommen's Leut', und schauen's hin, Nuf's große Pulvermagazin, :;: Wie es that steh'n zu München schön.

fchon, Und auf dem Bild gemalt zu fehn. :,:

2. Doch danerte nicht lang die Freud', Zu König Ludwigs großem Leid, ;: Am fünften Mai flog's in die Luft Durch einen Wachtfoldaten-Schuft..;

3. Schmidt war ein kleiner Kanonier, Er war ein Unteroffizier; :,: Fünf Fuß sechs Joll und dreißig Jahr

Hat er gemessen, auf ein Haar. :,:

4. In seinem Bett, da wo er schlief,

Da fand man einen offnen Brief. :,: Dem Bublifum ward's nicht befannt,

Bas alles drin gefchrieben frunde. :,:

5. Und im Palaft von Armanfperg, Da waren alle Fenster zwerch, :: Und im Palais Mag'milian, Da waren feine Scheiben bran, :.:

6. Ein kleines Rind auf feiner Rlucht

Die Nettung in dem Sundsstall suchte, ::: Und kam von dieser Explosion Burud mit einer Konfusion, :::

7. Und ein geschiefter Pudelbund, Der eben bei der Schildwach stund, :,: Lief ohne Schwanz und ohne Kopf,

Bu feinem Seren, der arme Tropf.::

8. Und viele Trümmr' und Ein-

geweid', Die lagen in der Luft zerstreut, ::: Und's ganze Mündner Molintar Bog hinter seinem Leichdnam ber. ::

#### Leben und Bufe des Pfarrers Piftorius.

Beife: "D febet bin."

1. In Freiburg lebt' und that viel Buß' der Pfarrherr Carl Bistorius; ;; er der zu Freiburg Pastor war, das Gute wollt' er immerdar, ...:

2. Daselbst wohnt' auch ein Mägdulein, die wollte gern Frau Bastor'n sein, verlockt ihn eines Abends spat, ein Anäblein war das

Resultat.

3. Die Schand' ertrug ber Paffor nicht, er bracht' mit einem Kirchenlicht bas neugeborne Knablein um. — Entfate bich, o Publistum.

- 4. Die arme Mutter ftarb bor Gram, eh' sie noch aus ben Bochen tam, und Kind und Mutter schlafen beib' ben Schlaf ber ew'gen Selugsteit.
- 5. Dem Tob burch's Rab entging Piftor', er schifft' sich ein nach Baltimor' und bilgt' bie Schulb im fremben Land als saurer Effigfabritant.
- 6. Und die Moral von der Geichicht'? Berführe keinen Paftor
  nicht, denn einer von die Geistlichkeit ist wahrlich keine Kleinigkeit!

Nº. 690.

#### Morithat und Ende des Sattlere Dehmichen.

Beife: "D febet bin."

(1. Bu Sohenpriegnit an ber Mulb' ericien mit Schrei'n und Ungebuld bem aften Bater Dehmischen vor Jahren einst ein Göhnischen.

2. Das Knäblein stattlich wuchs heran, bas Dorf hatt' feine Freude bran. Erlernt' bie Sattlerprofession, ba warb aus ihm ein Mordkujon.)

3. Bu Gilenburg, ber schönen Stadt, ein Mägbulein geliebet hat ben jungen Sattler Dehmichen; ba tam balb an ein Söbnichen.

4. Boll Angst und Noth schaut er nun aus, benn Geld hatt' er auch nicht die Laus; kauft für brei Pfennige sich 'nen Strang, die Seel' erfüllt mit Mordaebant'.

5. Die Katy' voll Gelb am Unterleib gen Landsberg fuhr Hans Michel Kneib. raucht' eine Bfeif' aus Stötterit, bes alten Bater's einz'ge Stüt.

6. Herr Dehm'den fam bes Wegs baber, that mit ben Füßen mib' und schwer, und klagte gar so jämmerlich, er könnte, weeß Gott, weiter nich.

7. Sans nimmt ihn auf und ichtief bald ein, da schlug sein lettes Stündulein: Berr Dehmichen sich nicht genirt, ben Strick er um ben Sals ibm schniftt.

8. Die Pfeif' mit eingewiltget warb, benn Dehmichen zog gewiß nicht zart. Er hängt ihn an bie Bagenvunge, ba hing er nun, ber arme Junge!

9. Die leere Rap'er von fich schmiß, ber Mulbe Strom fie mit fich riß; eine Mühle ließ fie brauf nicht burch, ba fiel Berbacht auf Eilenburg.

10. Das Criminal ochst' Tag und Racht, bis Einer es hat 'rausgebracht. Er sollt' nun buffen mit bem Beil, was er gesündigt mit bem Seil. 11. Soon war gebauet bas Schaffot, ba fett' er alle auf ben Pott; am Handtuch er sich schnell aufhung, und somit burch die Lappen gung. C. Th.

Nº 691.

#### Boireau.

Beife: "In der großen Geeftadt Leipzig."

1. Boirean, ber mit bem Messer, (ha, ha, ha,) Fieschi'en Hilse bot, (ha, ha, ha,) Ravaillac macht' es schoon besser, (ha, ha, ha,) stach ben König Peinrich tobt. (Beise von vom:) Lichira, tschara, Casanova Dibscharemba, tschira, tschara, Casanova Dibscharemba.

2. Grad' so Einer war LeComte, benn er lebte wie ein Bieh. Aus bem Forst herausgeschmiffen, trat er hin vor Philipp Louis. Tschira,

tichara, etc.

3. Schlotternd hängt bie Bummelhose, beinah' mar' er Sansculott, und aus Mangel an bem Moofe ist versetzt ber Pallitot.

4. Pump mir Moos, bu schnöder König, benn man jug mich aus bem

Forft; Sunger plaget mich nicht wenig, aber besto mehr ber Dorft.

5. Doch der König blicket finster, aus den Augen sprühet Mord: "Du versluchter Knote!" grinst er, "packe dich, du Hund, gleich fort." 6. Und es packen ihn Lakaien,

7. LeComte faß auf einer Mauer, nahm ben gönig auf bas Korn, fraß zuvor ein'n Baring sauer, unb

trank bazu einen Korn.

8. LeComte ward ber Safder Beute, und gerettigt König Louis; foredlich, bages folde Leut auf ber Erbe gab, o pfui!

Nº. 692.

#### Eduard und Runigunde.

Beife: "In der großen Geeftadt Leipzig."

1. In Baireuth ward er geboren, wo sein Bater war ber Schloßtaft'lan; boch den er sich jum Morben ausertoren, war ein reicher Privatmann.

2. Seine Mutter, eine geborne Lerche, hat bas ganze Unglitet angericht't, benn sie hielt ihn nicht zur Schule, nicht zur Kerche, soff gar sehr und starb brum an ber Gicht.

3. In Leipzig bei einem Schuftermeister lernte er bas graffe Metier, warf ber Meisterin ben Topf mit Kleister an ben Kopf und rief — "Du Bestie!"

4. Gottlob Käsemeyer huß ber Arme — sechzehn Mefferstich' burch Arm und Bruft gab er ihm, bag Gott erbarme! und fein Lebenelicht war ausgepuft't.

- 5. Runigunde, feine Bielgeliebte, trug noch größere Schandlichfeit gur Chan, benn mit einem Strumpfenband verübte fie ben Morb an Rafemebers Frau.
- 6. Sieh, o Menich, im hinter= grunde einen Galgen aufgericht't! baran hängt bie ichone Runigunbe, eben burch bes Benters Sand ver= blicht.
- 7. Dit gelaff'ner, faltblütiger Miene besteigt Eduard bas Blut= gerüft, wirft noch einen Blick nach

feiner Concubine, aber ftirbt boch als ein auter Chrift.

8. Ein Schanbarm mit ichnurria= bart'ger Miene giebt bem Ungludfel'gen einen Rlapps - geht barauf gur Marketenbrin Ratherine und ber= langt kaltlächelnb einen Schnapps.

9. Diefe Graufamteit erregt im Bublitum lautes Murmeln rings umber - ba breht fich ber Schan= barm wüthend um. und's verftum=

men alle Murmeler.

10. Drum, o Menich, bezähme beine Triebe bier in biefer Zeitlich= feit, benn bas find bie Folgen von der Liebe und ber mütterlichen Truntenbolbigfeit.

Nº. 693.

#### Bermannefchlacht.

Beife: "Die Suffiten jogen vor Raumburg."

1. Als die Römer frech gewor= ben jogen fie nach Deutschlands Rorben, borne mit Trompeten= ichall zog ber Gen'ralfelbmarichall herr Quintilius Varus.

2. In bem Teutoburger Walbe. bui! wie pfiff ber Wind fo talbe! Raben flogen burch bie Luft und es war ein Moberbuft, wie von

Blut und Leichen.

3. Plötlich aus bes Walbes Dufter brachen frampfhaft bie Cheruster. Mit Gott für Kürft und Baterland ftilrzten fie, bon Buth entbraunt, auf die Legionen.

4. Weh, bas war ein großes Morden, fie durchbrachen die Coborten. Rur bie rom'iche Reiterei rettete fich in bas Frei', benn fie

war zu Pferbe.

5. D Quintili, armer Kelb= herr, mußteft bu, baf fo bie Welt mar'?! Er gerieth in einen Sumpf, verlor zwei Stiefel und einen Strumpf und blieb elend fteden.

6. Da ibrach er voll Aerger= nuffen zu herrn Centurio Titiussen: "Ramerab, zeuch bein Schwert bervor und von binten mich durchbohr', weil boch Alles pfutsch ist."

7. In bem armen rom'ichen Beere biente auch als Volontaire Scaevola, ein Rechtscand'bat, ben man ichnod' gefangen bat, wie bie

andern alle.

8. Diefem ift es schlecht ergan= gen, eh' bag man ihn aufgebangen, stach man ihn burch Zung' und Berg, nagelte ihn hinterwärts auf fein Corpus Juris.

9. Als bas Morben war zu Ende, rieb Kürft Bermann fich bie Banbe, und um fich noch mehr ju freu'n, lub er bie Cheruster ein ju 'nem großen Frühftuck.

10. Dui, ba gab's westphäl'sche Schinken, Bier so viel sie wollten trinken. Selbst im Zechen blieb er Belb; boch and seine Frau Thusnelb' soff als wie ein Dausknecht.

11. Rur in Rom war man nicht heiter, sondern taufte Trauerkleiber. Grabe als beim Mittagsmahl Augustus saß im Kaisersaal,

fam die Trauerbotichaft.

12. Erst blieb ihm vor jähem Sovecken ein Stild Pfau im Salfe ftecken. Dann gerieth er außer sich und schrie: Vare, schäme bich, redde legiones!

13. Sein beutscher Sklave "Schmibt" geheißen, bacht', euch soll das Mäusle beißen, wenn er je sie wieder friegt! Denn wer einmal tobt da liegt, wird nicht mehr lebendig.

14. Und zu Ehren ber Geschicheten will ein Denkmal man erricheten. Schon steht bas Piedestal, boch wer bie Statile bezahl', weiß

nur Gott im Simmel.

15. Wem ist bieses Lieb gelungen? ein Studente bat's gesungen. In Westphasen trank er viel, brum aus Nationalgesibl hat er's angefertigt.

· 3. S.

.Nº. 694.

# Sans Sacteto.

Beife: "herbei, herbei zu meinem Gang."

1. Sans Sadeto, ber Fligelsmann von Stralfunds Garnijönern, pflegt' fich burch Schnappfen bann und wann bas leben gu verfconern.

2. Sans Sadeto mit Billow schlug ben Frangmann bei Großbeeren, und in ber Schlacht bei Leipzig trug er schon bas Kreuz

ber Ehren.

3. Hans, stets voran, war hier und da, wo's galt die Kolb' zu brauchen, und statt den Lauf von Bulver sah die Kolb' von Blut

man rauchen.

4. Als vor Paris es ftopfte fich, schrie hans: "man teen' Speranzen!" Und fiurzt' gewaltig ärgerlich, fich in Montmartre's Schangen. 5. Ihm fturzen nach mit Kolbenichlag ber Pommern brave Schaaren, entfeelt bie Halft' ber Pommern lag, erfturmt bie Schanzen waren.

6, hans hadeto bafür erhielt bas Kreuz ber ersten Klasse, beim Friedensschluß hatt' er erzielt ber

Orben große Maffe. -

7. Und bann ward hans ber fligelsmann von Stralfunds Garnifonern, und pflegt' burch Schnapps sich bann und wann bas Leben ju verschönern.

8. Schwankt Sans vorbei, bann muß die Wach' heraus und präsentiren, und zwei schieft bann ber Lieutenant nach, um Sans

zu arretiren.

9. Dann fragt fich Sans im

bunteln Loch: Sans, Ritter vie- | fage bod : mas ift aus bir gefer Orben! Sans, erfter Alufder.

worben? 28. Cornelina.

№ 695.

## Les beaux esprits se rencontrent,

auf deutsch : Die Geifter platen auf einander.

Beife: "Serbei, berbei ju meinem Gang."

1. Ein Raufmann, ber fich Schulze nennt, lebt in Berlin noch beut', ein jebes Rind ben Mann wohl tennt als fleifig und geschent. Um Sechs fitt er am Arbeitstifc. benn fein Geschäft ift groß, und arbeit't munter bann und frifch ben gangen Tag brauf los.

2. Um fieben Ubr folieft er fein Comptoir, fpritt feine Feber aus; bann bolt er Sut und Stock berpor und fteigt ins Raffeebaus. Dort trinkt er. es ift wohl bekannt. fein' 10 bis 12 Glas Grog, und febrt bann beim im größten Brand. wenn zwölf Ubr ichlägt bie Glod'.

3. Einst wollt' er auch nach Saufe geh'n, es regnete gar febr; man fonnt' feine Sand bor Augen feb'n. Die Straß' glich einem Meer. 218 er nun fam an's Trottoir ber Friedrichsftragen = Ed'. ba fiel er bin, fo lang er war, in tiefen, tiefen Dreck.

4. Denfelben Abend batte auch gefoffen ohne End', nach gutem alten Burichenbrauch, ein ballischer Stubent. 218 ber nun fo nach Baufe ichwebt und tommt an iene Ed. jum Ungliid Schulz ein Bein erbebt. plumpe liegt auch ber im Drect!

5. "Wer Donnerwetter ift benn bier, an wen bin ich gerennt? ich glaub', es liegt wer neben mir!" ruft fluchend ber Student. ... Bas gebt, mein Berr, benn Gie bas an!"" febreit ber gur rechten Sand, "baß ich von bier nicht weiter fann, baran ift Schulb mein Brand!""

6. "Wie beifit Er benn mit feinem Brand?" ruft wiithend ber Stubent. ... Berr Raufmann Schulz werd' ich genannt, ein jebes Rind mich fennt!"" "Berr Raufmann Schulz. es freut mich febr," hierauf ber Studio rief, "baß ich hier übergeben tann gleich ben Empfehlungs= brief."

7. Nie fam wohl ein Empfehlungsbrief je beffer in bie Sand, beim angeichwollenen Goffenftein. beim coloffalften Brand! boch bat ber Gpag erfreuet mich, ale er mir ward befannt, benn - "fcbone Seelen finden fich ju Baffer und zu Lanb!"

### Rung von Rauffungen.

Beife: "A. B. C. D. E. F. B."

1. Kung bon Kauffungen mit zwei Rittern faß in ber Walb= fcent' und trant einen Bittern.

2. Da besoff sich Einer von den Rittern, fiel unter'n Tisch, bag bie

Wände gittern.

3. Rung von Rauffungen mit einem Ritter faß in der Baldschent' und trank einen Bittern.

4. Da besoff sich ber And're von ben Rittern, fiel untern Tisch, bag

die Wände zittern.

5. Rung bon Rauffungen ohne bie zwei Ritter faß in ber Balbschent' und trant einen Bittern.

6. Kung von Kauffungen ohne die zwei Ritter, fiel endlich felbst ab — bie Wände gittern!

7. Kung von Kauffungen mit zwei Rittern lag unter'm Tisch, be-

fiegt vom Bittern.

8. Da erhob sich Einer von ben Rittern, saß in ber Walbschent' und trank einen Bittern. 9. Kung bon Rauffungen mit einem Ritter schnarcht' unter'm Tifch, daß die Wände zittern.

10. Da erholt fich ber Andere von ben Rittern, fag in ber Balbsichenk' und trank einen Bittern.

11. Rung von Kauffungen ohne die zwei Ritter schnarcht' unter'm Tisch, daß die Wände gittern.

12. Endlich erholt fich Kung gleich ben zwei Rittern, faß in ber Baldschent' und trant einen Bittern.

13. Kung von Kauffungen mit zwei Rittern ließ nach diesem Bor=

fall bie Pferbe füttern.

14. Rung von Kauffungen mit feinen Rittern ritt nach Chemnit und trant einen Bittern.

15. Da besoff sich Einer von den Rittern, fiel unter'n Tisch, daß die Wände zittern. 2c. 2c. Da capo in infinitum.

Nº. 697.

#### Rönig Krof.\*)

Beife: "Schier breißig Jahre bift bu alt."

- 1. Was Bildung, Kunft und Cleganz! wirst ja nie wie ein Rösmer fein wandle du auf andern Bahnen und schreib' auf beine Fahnen: "Alles muß verruisniret sein."
- 2. So raunt's bem Schwabenbergog Krof bie Urgrofmutter ein;

bas heerhorn ließ er blafen: D du Böblingen, ich muß dich laffen, Alles muß verruiniret fein!

3. Er zog mit hunderttausend Mann ins Gallierland hinein; und Mord und Brand zog neben ihm, au web, du Clermont, Artes und Nimes, Alles muß verruiniret sein!

\*)... hic autem Chrocus multae adrogantiae fertur fuisse. Qui cum nonnulla indua gessisset, per consilium, ut ajunt, matris iniquae, collecta Alamannorum gente universas Gallias pervagatur cunctasque aedes quae antiquitus fabricatae fuerant, a fundamentis subvertit.

Gregor, Turon, hist. Franc. I. 30.

4. Was rauft ihr feib'nes haargeloct bes Consuls Töchterlein? "O bu Besta, his mir vor der Schande, die Notnunft tobt im Lande. Alles muß verruiniret fein!"

5. Was liegt ber bleiche Stabtpräfect gefesselt über'm Stein? Balleri! Das Blättlein wanbt' sich, man gab ihm fünfundswanzig! Alles muß verruiniret fein!

6. Bergnüglich fab bas Urgroß=

weib baheim ben Feuerschein: "Gelobt sei Thor und Wodan! schon geht die schwerste Schwerenoth an, Alles muß verruiniret sein."

7. "Ihr Römerlein, was nutt Euch jett Euer Zuderwasser und Wein? Wo die Kultur verschwommen, fann nur ein Krof noch frommen, Alles muß verruiniret sein."

3. S.

№. 698.

#### O du dummer hermann.

Beife: "Gab ein Rnab' ein Roslein ftehn."

1. hermann auf ber Treppe saß, hermann weinte sehr. Sprach zu ihm bas Mägblein roth: :,:,,,Germann, was ift beine Roth? o bu goldner hermann! :,:

2. ""Daß ich möchte figen in bem Stilbchen bein !" Sprach zu ihm bas Mägblein fein: :,:"hermann, fomme nur herein, o bu goldner hermann!".:

3. hermann in bem Stübchen saß, hermann weinte sehr. Sprach ju ihm bas Mägblein roth: ;;,, hermann, was ift beine Roth? o bu golbner Permann!";;

4. ""Daß ich möchte füssen beinen rothen Mund!"" "Küff' bu unsern Pubelhund, ":von bem Schwanz bis auf ben Mund, o bu bummer Hermann!":,:

Fliegendes Blatt.

№ 699.

#### Gine alte Geschichte.

Weise: "Ich weiß nicht, mas soll es bedeuten."

1. Ein Häring liebt' eine Aufter im tühlen Meeresgrund, es war sein Dichten und Trachten ein Kuß von ihrem Mund.

2. Die Aufter, die war fprobe, fie blieb in ihrem Saus; ob ber Saring fang und feufzte: fie schaute nicht beraus.

3. Rur eines Tages erschloß sich ihr buftig Schaalenpaar, sie wollt' im Meeresspiegel beschau'n ihr Antslit flar.

4. Der Säring tam geschwommen, stedt' seinen Kopf herein, und bacht' an einem Kusse in Ehren sich ju freu'n.

5. D Harung, armer Harung, wie schwer bift bu blamirt! — sie schloß in Wuth bie Schaalen, ba

war er guillotinirt.

6. Jest schwamm sein tobter Leichnam wehmulthig im grünen Meer und bacht': "In meinem Leben lieb' ich feine Auster mehr."

J. S.

#### Die Gefangenen.

Eigene Beife, fiehe: "Schier breifig Jahre bift bu alt."

1. Es waren einmal brei Reiter gefangen, gefangen waren fie; fie wurben gefangen und geführet, teine Tronmel ward babei geriffret im ganzen heil'gen Reich.

2. Und als sie auf die Briicke kamen, was begegnet ihnen alba? ein Mädchen jung an Jahren, hatte nicht viel Leid erfahren: "Geh' bin und bitt' für uns!"

3. "Und wenn ich für euch bitten thu', was hillse mir benn bas? ihr ziehet in fremde Lande, last mich wactres Mägblein in Schande, in Schanden lasset ihr mich."

4. Das Mägblein sah fich um und um, groß Trauern kam ihr an; sie ging wohl fort mit Beisnen bei Strafburg über die Steisnen wohl vor des Hauptmanns Haus.

5. "Guten Tag, g. T., lieber herr hauptmann mein, ich hab' ein' Bitt' an euch: wollet meiner Bitte gebenken, und mir die Gefangenen losichenken, bazu mein'n eig'nen Schab."

6.,,Ach nein, ach nein, lieb's Mägbelein, bas tanm, bas barf nicht fein; bie Gefangenen milffen sterben, Gottes Reich follen sie ererben, bazu die Seligkeit."

7. Das Mägblein fah fich um und um, groß Trauern fam ihr an; fie ging wohl fort mit Beinen bei Strafburg über bie Steinen, wohl vor's Gefangenenhaus.

8. "Guten Tag, bu Berggefangener mein, gefangen bleibt ihr allbier, ihr Gefang'nen, ihr milffet fterben, Gottes Reich sollt ihr exerben, bagu bie Setigfeit."

9. Was zog sie aus ihr'm Schürzelein? ein Demb, so weiß wie Schnee: "Sieh' ba! bu Dübscher und bu Feiner, bu Herzallerließester und bu Meiner, bas soll bein Sterbkleib fein!"

10. Bas zog er bon seinem Fingersein? ein gusto'nes Ringelein: "Sieh' ba! bu Hibsche und bu Feine, bu Herzallersiehste und bu Meine, bas soll mein Denkmal sein!"

11. "Was foll ich mit bem Ringelein? was soll ich bamit thun?"
"Lege bu es in beinen Kasten, lasse es liegen, lasse es ruben, lasse es raften, bis an ben jüngsten Tag."

12. Und als bie Gefangenen tamen wohl auf ben Richteplat, bas Mägblein ftand im Kreife; sie wintten, sie griffte sie leife: "Fahr' wohl, allericoniter Schat!"

Des Anaben Bunberborn.

**№**. 701.

#### D Zanneubaum.

Beife: "Lauriger Horatins."

1. D Tannebaum, o Tannes | bu grünft nicht nur gur Commersbaum, wie treu find beine Blatter! | zeit, im Winter auch, wenn's friert

und schneit. D Tannebaum, o Tannebaum, wie treu find beine

Blätter!

2. D Mägbelein, o Mägbelein, wie falfch ift bein Gemilthe! bu schwurft mir Tren' in meinem Glud; nun arm ich bin, gehft bu zurud. D Mägbelein, o Mägbelein, wie falsch ift bein Gemilthe!

3. Die Nachtigall, die Nachtigall nahmst du dir zum Erempel! sie bleibt so lang ber Sommer lacht, im Berbst sie fich bon bannen macht. Die Nachtigall, bie Nachtigall nahmst bu bir zum Erempel.

4. Der Bach im Thal, ber Bach im Thal ift beiner Falschbeit Spiegel! er strömt allein, wenn Regen fließt, bei Dirr' er balb ben Quell verschließt. Der Bach im Thal, ber Bach im Thal ift beiner Falscheit Spiegel!

Fliegendes Blatt.

Nº. 702

#### Liebesleib.

Beife: 's gibt fein ichoner Leben."

1. Wie ich bin verwichen zu mein Diendl g'schlichen, hab' beim Henster freudi eini gudt; da sieh' i's Diendl scherzen, 'n andern Buad'n herzen, daß mi's bis in d'Seel' hat bluati ruct. Da ging i ganz stad mit mein Herzeload, hab'n Weg vor's Dorf binaus versehlt; ;; is benn gar toan Weg, is denn gar toan Seg, is denn gar toan Seg, is denn gar toan Setz, ber mi außi sübrat aus der Welt?;;

2. Rann's benn mögli fein, mit

Herz und Seel' war's mein, mein Liab' und alles war ja nur in ihr! Denkt's, i hab's ench g'sagt, 's hat mi z'träfti padt, i moan, 's wird ans sein a jett bald mit mir. I thu ench schön bitten, thuat's mei kleini Hitten, und was mein is treu in d'Hand ihr geb'n; :; mißt's mi drum nit schelt'n, i kam ihr's mie vergelten, denn die kurze Liab' war's aanze Leb'n. :.

№. 703.

#### Rlardens Liebes = Quft und Leib.

Eigene Beife, fiehe: "Bonnig beraufchet."

1. Freudvoll und leidvoll, gebantenvoll sein; hangen und bangen in schwebender Pein; himmelhoch jauchzend, zum Tobe betrilbt; glücklich allein ist die Seele, die liebt.

2. Thranen auf Erben, ach! fließen fo viel, Rummer belaftet fo manches Gefühl; Schwermuth macht Bergen jum Tobe betrübt,

glücklich allein ift bie Seele, die liebt.

3. Beilchen und Rofen im Garten verblüb'n, Jugend und Anmuth im Leben entstiebn, Ahnung und Hoffnung ben himmel oft trübt, glücklich allein ift bie Seele, bie liebt.

4. Geifter beschwören ben beiligen Bund, liebevoll schwort ibn ber rofige Mund, ewiger Treue das herz sich ergiebt, glücklich allein ift die Seele, die liebt.

5. Winket bas Schickfal, fo ruft uns bas Grab, Alles was athmet

finkt enblich binab; felig, wem Liebe ben Tobtenkranz giebt, gliichlich die Seele, die sterbend noch liebt. Goethe.

(Rlarden's Lied im Egmont. Str. 2-5 nach C. L. Lasch.)

№. 704.

#### Der Rauber und das Mädchen.

Beife: " Preifend, mit viel fconen Reden."

1. Einst am schönen Frühlingstage tritt ber Räuber vor ben Balb. Sieht! ben hohlen Pfab hernieder tommt ein schlantes Mädchen balb.

2. "Trügst bu statt ber Maienglocken, — ipricht des Walbes fühe ner Sohn — in dem Korb ben Schmuck des Königs, frei doch gögest du davon." 3. Lange folgen seine Blide ber geliebten Wallerin, burch die Wiefengründe wandelt sie zu stillen Dorfern bin.

4. Bis der Gärten reiche Blüthe hüllt die liebliche Gestalt. Doch der Ränder kehret wieder in den finstern Tannenwald.

Uhland.

Nº. 705.

#### Minaldo Minaldini.

Beife: "Preisend, mit viel ichonen Reden."

1. In des Walbes finstern Grünben, :, : in der Höhlen tief versteckt:, : schlief der Ränder allerkühnster:, : bis ibn seine Rosa weckt. : :

2. "Rinalbini!" ruft fie ichmeischelnb, "Rinalbini, wache auf! beine Leute find ichon munter, längst ichon ging die Sonne auf."

3. Und er öffnet seine Augen, lächelt ihr den Morgengruß. Sie sinkt sanft in seine Arme und erwiedert seinen Ruß.

4. Draußen bellen laut die Hunde,

alles strömet hin und her, jeder rüftet sich zum Streite, ladet dop=

pelt fein Gewehr.

5. Und der Hauptmann, schön gerüstet, tritt nun mitten unter fie. "Guten Morgen, Kameraden! fagt, was giebt's benn schon so früh?"

6. "Unfre Feinde find gerüftet, ziehen gegen uns heran." "Run

wohlan! fie follen feben, ob der Baldfohn fechten fann."

7. "Laßt uns fallen ober fiegen!" Alle rufen: ""Bohl, es fei!" und es tönen Berg' und Bälber rund berum vom Keldgeschrei.

8. Seht sie fechten, seht sie streisten! jest verdoppelt sich ihr Muth: aber, ach! sie milfen weichen, nur vergebens strömt ihr Blut.

9. Rinalbini, eingeschlossen, haut sich muthig kumpfend burch, und erreicht im finstern Walbe eine

alte Felsenburg.

10. Zwischen hohen, bliftern Mauern lächelt ihm ber Liebe Gliich, es erheitert seine Seele

Dianorens Zauberblick.

11. "Rinaldini! lieber Räuber, raubst ben Beibern Herz und Ruh'. Ach! wie schrecklich in bem Kampse, wie verliebt im Schloß bist du!" Bulpius.

# Register.

(Um ben gleichzeitigen Gebrauch beiber Auflagen bequemer ju machen, find nachflebend Die Geitenzablen ber vorigen Auflage mit beigefebt; es wird baraus jugleich bie reiche Bermehrung erfichtlich, welche bie vorliegen Auflage erfahren bat.)

|                                          | m m                      | me man and the state of the man                  |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|                                          | Vor. Neue<br>Muft. Auft. | Nro. Bor. Neue                                   |
| 258. A, B, C, D, E, F, G                 | —  361                   | 421. Auf d'Alma geh' i aufe                      |
| 657. A Bufferl is a fonudrig Ding .      | - 861                    | 446. Auf dem Meer bin ich geboren . 432 548      |
| 87. Abend wird's, bes Tages Stimmen      | 122 168                  | 343. Muf dem Mublendamm, ba figt - 456           |
| 183. Ich, das Ermatriculiren             | 203 267                  | 108. Auf, Deutsche Bruder! baltet 183            |
| 632. Ach, Joseph, liebfter Joseph        | 826                      | 557. Auf Diefer Welt bab' ich fein' . 529 729    |
| 570. Ach, wenn's nur der Konig auch      | 544 746                  | 367. Auf dunflem Grunde ruht bas . 357 466       |
| 571. " " (Andere Melodie) .              | 545 747                  | 644. Auf einem Baum ein Rudud . 629 845          |
| 582. Ad, wie ift es möglich bann         | 557 759                  | 270. Auf grunen Bergen mard                      |
| 136. Ach, wir armen Narren               | 373 198                  | 507. Muf, ihr Bruder, frifd und frob - 661       |
| 355. Achtung! Rameraden, es brennt .     | _ 459                    | 150. Muf, ihr Bruder, finget Lieder . 154 214    |
| 503. Abe gur guten Racht                 | 489 655                  | 443. Auf, Matrofen, die Anter gelichtet 426 542  |
| 587. Mennchen von Tharau ift's           | 564 766                  | 522. Auf, schmudet die Sute   677                |
| 65. Abnungegrauend, todesmuthig .        | 86 134                   | 362. Auf, idmarmt und trinft 355 463             |
| 325. All' mein Gilber, all' mein Gold    | _ 453                    | 159. Muf, finget und trinfet ben 168 230         |
| 130. Alle Belt ift liberal               | _ 195                    | 156. Auf, Teutonias brave Gobne . 164 226        |
| 145. Alles ichmeige! Jeder neige         | 144 204                  | 200. Auf, traute Bruder, fist man bier   228 292 |
| 307. Alles, mas mir lieben, lebe!        | 338 436                  | 201. " " (Andere Melodie) . 230 294              |
| 93. Allons, enfans de la patrie          | 130 176                  | 473. Auf und an! fpannt ben Sabn 600             |
| 84. 216 ber Sandwirth von Baffeier       | 163                      | 294. Aus des Friedens goldnen Thoren - 416       |
| 80. 2118 Die Preugen marfdirten          | 108 156                  | 395. Mus Feuer ward ber Beift 376 483            |
| 693. 2118 Die Romer frech geworben .     | - 902                    | ood the gener water cer out                      |
| 662. Mis d'Juden unfern herrn bald       | 648 868                  | 588. Balb graf' ich am Redar, balb . 566 768     |
| 667. Als ich an einem Sommertag .        | 653 873                  | 480. Bald prangt ben Morgen gu   -   612         |
| 659. Als ich ein Junggefelle mar         | 644 864                  | 678. Baurin, bu follft beima geb'n . 667 887     |
| 380. 218 jungft ich meinen Bater bat     | - 475                    | 112. Bededt mit Moos und Schorfe . 135 185       |
| 275. Mis Roah aus dem Raften mar .       | 302 384                  | 514. Bei einem Wirthe mundermild 669             |
| 28. 2118 noch burd Franfreiche fühnen    | 38 62                    | 129. Bei einer Bfeif' Tabad 195                  |
| 626. Mis wir jungft in Regensburg .      | 606 818                  | 268. Befrangt mit Laub ben lieben . 292 374      |
| 401. Am Redarstrand, ba machfen .        | 377 486                  | 389. Bemooster Buriche gieh' ich aus 371 480     |
| 648. Am Sonntag, am Sountag, ba          | 634 850                  | 247. Bier ber, Bier ber! oder ich fall'   - 356  |
| 576. Um Sonntag, wenn d'Meg aus          | 551 753                  | 257. Biermalzer                                  |
| 433. An den Rhein, an den Rhein .        | - 522                    | 616. Bin aus und ein gange im ganga  596  808    |
| 206. An ber Donau Strand ift mein        | - 300                    | 252. Bift mein Sannchen, bleibft mein   - 358    |
| 568. An der Quelle faß der Knabe .       | 542 744                  | 250. Blaue Sofen find ichon   -   357            |
| 498. An der Gaale bellem Strande .       | 484 650                  | 30. Blaue Rebel fteigen von ber 43 67            |
| 604. An jedem Abend geh' ich aus .       | - 788                    | 691. Boireau, der mit dem Meffer 901             |
| 651. An Schloffer bot an G'fellen g'bot  | 639 855                  | 361. Braufe, Du Freiheitsfang 354 462            |
| 280. Angezapft! Angezapft! Rheinmein     | - 394                    | 273. Bringt mir Blut der edlen Reben 300 382     |
| 448. Armes Roblerleben ift zwar farglich | - 551                    | 161. Bruder, das ift beutscher Bein! 170 232     |
| 96. Auf Arcona's Berge ift ein           | 131 177                  | 198. Bruder, genieget der flüchtigen . 225 289   |
| 373. Auf, auf! ihr Bruder, den Becher    | 360 468                  | 187. Bruder, lagert euch im Rreife . 208 272     |
| 366. Auf, auf, ihr Bruder, hebt das .    | - 465                    | 215. Bruder, laffet uns eine fingen . 249 315    |
| 197. Muf, auf, ihr Bruder, und feid .    | 224 288                  | 97. Bruder, lagt und gehn zusammen 131 178       |
| 102. Auf, Bruder, auf! beginnt           | - 181                    | 152. Bruder, reicht die Sand jum 218             |
| 209. Auf, Bruder, lagt und luftig leben  | 239 305                  | 185. Bruder, fammelt euch in Reihen .  205 269   |

|                                                                       | Bor.  | neuel      |       |                                                                | Bor. Reue                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nro.                                                                  | Muft. | Muft.      | Nro.  |                                                                | Auft. Auft.                                        |
| Nro.<br>190. Brider, ju den festlichen Belagen                        | 214   | 278        |       | Der Ritter muß jum blut'gen .                                  | 510 690                                            |
| 165. Burichen heraus! Lagt es ichallen                                | 175   | 237        |       | Der Sanger halt im Feld                                        | 512 687                                            |
| 111 -                                                                 |       |            |       | Der Ganger fah, als fühl ber .                                 | 508 684                                            |
| 202. Ça ça geschmauset, lagt uns                                      |       | 295        |       | Der schönfte Drt, davon ich weiß                               | - 299                                              |
| 203. ,, ,, (Andere Melodie) .                                         |       | 296        |       | Der Sommer ift gefommen                                        | - 202                                              |
| 227. Ça donc, ça donc, so leben wir                                   | 262   |            |       | Der Sommer fehret wieder                                       | - 359                                              |
| 243. Cerevisiam bibunt homines                                        | 279   |            |       | Der Teufel dacht' in feinem Ginn                               | 375 483                                            |
| 611. Chimmt a Bogel geflogen, fest .                                  | 585   |            |       | Der Bein erfreut des Menschen                                  | - 386                                              |
| 208. Crambambuli, das ift der Titel .                                 | 236   | 302        |       | Des Lindewirths Rosle hat's .                                  | 649 869                                            |
| TTO On Survey and Lanem Wines                                         | 528   | 728        | 104.  | Deutsch zu sein in jeder Richtung                              | - 197<br>- 521                                     |
| 556. Da droben auf jenem Berge                                        | 320   |            | 24    | Deutsche Worte hör' ich wieder .                               |                                                    |
| 653. Da unten in dem Teich                                            | -     | 857<br>193 |       | Deutschles berg, verzage nicht                                 | 46 72                                              |
| . 125. Das arme deutsche Bolf find wir 41. Das Banner hoch! Die weiße |       | 86         |       | Deutschland, Deutschland über . Deutschland! Ruhmesglang und . | - 21                                               |
| 274. Das Effen, nicht des Trinfen .                                   | 301   | 383        |       | Die bange Racht ift nun berum .                                | - 128                                              |
| 284. Das Jahr ift gut, braun Bier .                                   |       | 399        |       | Die Binichgauer wollten                                        | 626 842                                            |
| 481. Das ift der Tag des herrn                                        | 000   | 614        |       | Die Binsgauer wollten                                          | 628 844                                            |
| 545. Das Lieben bringt groß' Freud .                                  | -     | 714        |       | Die Fahnen mehen, frisch auf .                                 | - 126                                              |
| 445. Das Schiff ftreicht durch die                                    | 430   | 546        |       | Die Glode ju Rapernaum . ,                                     | 352 359                                            |
| 331. Das ichone Lied , bas neue Lied                                  | -     | 454        |       | Die grunen Romer blinfen                                       | - 199                                              |
| 46. Das Bolt fteht auf, der Sturm                                     | 63    |            | 560.  | Die Suffiten jogen vor Raumbg.                                 | 530 732                                            |
| 614, II. De Rirfchen find zeitig                                      | 591   | 803        | 561.  | " " , (Andere Melodie) .                                       | 531 733                                            |
| 543. Dein Bohl mein Liebchen                                          | -     | 709        | 647.  | Die Leineweber haben eine                                      | 632 848                                            |
| 92. Deine Geele ift voll Gorgen                                       | 129   | 175        | 57.   | Die Lojung bleibt : Tod oder Gieg                              | 80 118                                             |
| 15. Dem bentichen Anaben giemt                                        | -     | 32         | 631.  | Die Rofen bluben im Thale                                      | - 825                                              |
| 551. Den lieben, langen Tag                                           | -     | 723        | 487.  | Die Gegel find aufgezogen                                      | - 631                                              |
| 494. Den Wohlflang in der Rehle                                       |       | 642        |       | Die Gonn' erwacht; mit ihrer .                                 | 472 630                                            |
| 391. Dentft du daran, Genoffe frober                                  | 372   |            |       | Die Thale dampfen, die Sohen .                                 | - 578                                              |
| 90. Dentst du daran, mein tapfrer .                                   |       | 172        |       | Die Treue, die und Bruder band                                 | 166 228                                            |
| 646. Der Abram ift gestorben                                          | 631   |            |       | Die Welt gleicht einer                                         | 351 451                                            |
| 73. Der alte Barbaroffa                                               |       | 147        |       | Die Winde mehen, das Ruder .                                   | 428 544                                            |
| 131. Der Amtmann, der Amtmann                                         | -     | 196        |       | Dierndl, mas thut dir der                                      | - 455                                              |
| 248. Der Besen, der Besen, mas thut                                   | -     | 357        |       | Dir möcht' ich diese Lieder                                    | 1-2                                                |
| 338. Der Bier, die Wein und das .                                     | -     | 455        |       | Dort in jenem Berge 1, 2, 3, .                                 | - 456                                              |
| 283. Der Bierstaat, nur der                                           | 260   | 398<br>474 |       | Drei Bilber und eine Pfeife VII. Drei Buffei'n haft ma         | - 481<br>593 805                                   |
| 379. Der Buriche muß in das 377. Der Burich von achtem Schrot .       |       | 473        |       | Drei Lilien, drei Lilien, die                                  | 525 725                                            |
| 335. Der David und der Salomo                                         | 307   | 455        |       | Droben im Oberland, do isch .                                  | 404 516                                            |
| 128. Der deutsche Philister das bleibet                               |       | 194        |       | Drumb gehet tapfer an                                          | 74 112                                             |
| 132. Der Döbler ift ein Zaubermann                                    |       | 196        |       | Drunten im Unterland, ba ift's .                               | 404 516                                            |
| 72. Der bu uns Tag aus Macht                                          | 96    | 146        |       | Du bergig icon's Diendel                                       | 597 809                                            |
| 368. Der Freude leicht umichlingend .                                 |       | 466        |       | Du Schwert an meiner Linfen .                                  | 90 140                                             |
| 406. Der Berftenfaft, ihr meine lieben                                |       | 489        |       | Du wirft mir's ja nit übel nehma                               | 595 807                                            |
| 59. Der Gott, der Gifen machfen ließ                                  |       | 122        |       | Dulce cum sodalibus                                            | 220 284                                            |
| 417. Der Simmel lacht und heitre .                                    |       | 500        |       |                                                                |                                                    |
| 63. Der himmel unfer hort                                             | -     | 130        |       | E biffele Lieb und e biffele Treu                              | 571 775                                            |
| 599. Der Jäger in dem grünen Bald                                     | -     | 780        |       | Gen Grobsmid hat in gode Roh                                   | 186 250                                            |
| 685. Der ich von des Datpheus Leben                                   |       | 894        |       | Ehre fei dir , herrliches Bolf                                 | 139 188                                            |
| 33. Der Knabe Robert fest und werth                                   |       | 70         |       | Ei, Bruder N. N., warum fo .                                   | 272 344                                            |
| 672, Der Rudud auf dem Birnbaum .                                     |       | 880        | 226.  | Gi, guten Abend, guten Abend .                                 | 260 332                                            |
| 48. Der Landsturm! der Landsturm .                                    |       | 104        |       | Gin' feste Burg ift unfer Gott .                               | 142 182                                            |
| 204. Der liebste Buhle den ich han .                                  |       | 298        |       | Gin Gaudeamus foll uns heut' .                                 | 363 471                                            |
| 488. Der Mai ist auf dem Wege                                         | 179   | 632        |       | Ein Grobschmied faß in guter. Ruh                              | 187 251                                            |
| 489. Der Mai ift gekommen                                             | 4/3   | 633        |       | Ein Saring liebt eine Aufter .                                 | 906                                                |
| 238. Der R. N. hat Verschiß gemacht                                   | 276   | 617        |       | Ein heller und ein Baten                                       | $\begin{vmatrix} -668 \\ 464 \\ 592 \end{vmatrix}$ |
| 265. Der Pabst lebt herrlich in der .                                 | 280   | 370        | 605   | Gin Jager aus Rurpfalg                                         | - 904                                              |
| 2001 Det publi teor perina, in ver .                                  | 1200  | 1910       | 1000. | om amajmann, bet pur Schutze                                   | 1904                                               |

|                                        | m    | m          | 1 (5 | .00                                 | Bor.  | Mene |
|----------------------------------------|------|------------|------|-------------------------------------|-------|------|
| Nro.                                   | Bor. | nua        | Nro. |                                     | Auft. |      |
| 400. Gin Leben wie im Paradies         | 377  | 1485       | 320  | Fordre Riemand (Parodie)            |       | 454  |
| 635. Ein luftiger Musikante marschirte |      | 831        | 461  | Forfter bin ich hier und gahm' .    |       | 574  |
| 682. Ein niedliches Madchen, ein       |      | 891        | 300  | Freier athmen unfre Bergen          | 342   | 440  |
| 628. Ein Schifflein sah ich fahren .   |      | 820        | 99   | Freiheit, Die ich meine             | 28    | 50   |
|                                        | 000  | 462        | 202  | Freude, ichoner Gotterfunten        | 330   | 428  |
| 360. Ein Wille fest und icharf wie .   | 111  | 530        | 106  | Freudenfange, Deutsche Bruber .     | 134   | 183  |
| 438. Einsam, einsam? Rein, bas bin     |      |            | 100. | Transport und feidnost              | -     | 908  |
| 704. Einst am ichonen Frühlingsmorgen  |      | 909        | 100. | Freudvoll und leidvoll              | 383   | 493  |
| 219. Einst hat mir mein Leibargt       |      | 324<br>324 | 410. | Freund, mer wollte denn jo          |       | 408  |
| 220. ,, ,, (Andere Melodie) .          |      |            | 289. | Freunde, mahlt euch einen           | 536   | 738  |
| 182. Einst lebt ich fo harmlos in      | 202  | 266        | 504. | Freundin, ich fomm mit der          |       | 445  |
| 110. Erhebt euch von der Erde          |      | 184        |      | Freut euch bes Lebens, weil noch    |       | 457  |
| 548. Es blidt so bell der Mond         | 200  | 718        | 352. | Tid " (Travestie)                   |       | 566  |
| 272. Es blinken drei freundliche       |      | 380        | 457. | Fridericus Rex unfer König          |       | 234  |
| 490. Es, es, es und es, es ift ein .   |      | 634        | 103. | Frisch auf, frisch auf mit Sang .   |       | 676  |
| 531. Es geht bei gedampfter Trommel    |      | 692        | 521. | Briich auf jum froblichen Jagen!    |       | 190  |
| 230. Es geht ein Buridscomment an .    |      | 339        | 120. | Brifch auf jum frohlichen Jagen!    |       | 666  |
| 603. Es g'fallt mer nummen eint .      | 379  | 787        |      | Frijder Muth, leichter Ginn         |       | 667  |
| 414. Es gibt fo manche Splitterrichter | 284  | 493        |      | Frohlich und mobigemuth             |       | 720  |
| 344. Es ging ein Froich fpagieren      | -    | 456        | 549. | Suhr' mid binuber, ichoner          | -     | 484  |
| 42. Es hat der Fürst vom Inselreich    | -    | 88         | 396. | Füllt mir bas Trinthorn, reicht .   |       | 404  |
| 686. Es hat in unfern Tagen, hm-hm     | 677  | 897        |      |                                     | 1.00  | 1000 |
| 535. Es hatten drei Gefellen           |      | 696        | 149. | Gaudeamus igitur                    |       | 212  |
| 56. Es heult der Sturm , es braust     |      | 116        | 303. | Genießt den Reis des Lebens! .      |       | 430  |
| 517. Es ift bestimmt in Gottes Rath.   |      | 674        |      | Geftern Abend ging ich aus          |       | 814  |
| 305. Es fann ja nicht immer fo bleiben |      | 433        | 623. |                                     |       | 815  |
| 21. Es flingt ein bober Rlang          | 25   | 47         |      | Geftern Bruder, fonnt ihr's         | 624   |      |
| 244. Es laffen fich die todten Fürften |      | 354        |      | Gieb, blanker Bruder, gib mir .     | 625   |      |
| 465. Es lebe, mas auf Erden ftolgiert  |      | 583        |      | Glud auf, Glud auf! ber             | 434   |      |
| 630. Es marichirten brei Regimenter .  |      | 824        |      | Gott erhalte Frang ten Raifer .     | -     | 20   |
| 4. Es prangt auf ichoner Gottes .      | 9    | 13         | 525. | Gott grug' bir, Bruder              |       | 680  |
| 547. Es ritt ein Jagersmann über .     |      | 716        |      | Grad' aus dem Wirthshaus nun        | 282   |      |
| 496. Es ritten drei Reiter gum Thore   |      | 646        | 260. | ,, ,, ,, (Andere Melodie) .         | 283   |      |
| 261. Es jagen drei Burichen um einen   | 284  | 366        | 357. | Greift jum Becher, madre Becher     | 353   |      |
| 139. Es fagen viel muntre Befellen .   | -    | 199        | 441. | Gute Racht! gute Racht! allen .     | 422   |      |
| 358. Es ichlingt fich die Runde        |      | 461        | 673. | Guten Morgen, liebes Lieferl .      | 661   | 881  |
| 25. Es fei mein Berg und Blut          | 34   | 56         | 24.0 |                                     |       |      |
| 584. Es ftebt ein Baum im              | 559  | 761        |      | Sa, wie die Potale blinfen          | 381   | 490  |
| 675. Es fteht ein Wirthshaus an bem    |      | 883        |      | Saarig, haarig, haarig ift bie .    | -     | 456  |
| 534. Es war ein alter König            | 517  | 695        | 694. | Sans Sadeto, ber Flügelsmann .      | -     | 903  |
| 405. Es war ein Edelmann vom Rhein     | -    | 488        | 629. | hans, will b'r's brocht hau         | -     | 823  |
| 533. Es mar ein König in Thule         | 516  |            |      | hebr und beilig ift die Stunde .    | 162   | 224  |
| 650. Es mar ein Meifter an dem         | 638  |            | 466. | Beil dem Manne, der ben grunen      | 458   | 586  |
| 680. Es war ein Müllerburiche, der .   | 669  |            |      | Seil dir im Sternenglang            |       | 201  |
| 387. Es mar ein Studio in Jene         | 371  | 479        |      | Seil unfrem Bunte, Beil! ,          | 18    | 24   |
| 562. Es war eine Ratt' im Rellerneft   | 532  |            |      | Beiliges Land! Beiliges Land .      | 420   |      |
| 326. Es war einmal ein Candidat .      |      | 453        |      | Beiffa! ftogt frohlich an           | 311   | 407  |
| 410. Es ward einmal geschlagen         | 382  |            |      | Belft, Leutchen, mir vom Bagen      | 110   |      |
| 700. Es maren einmal drei Reiter .     | 611  | 907        | 115. | herbei, herbei, du deutsche         | 137   | 187  |
| 674. Es waren mal brei Befellen        | 662  | 882        | 71.  | Berbei, herbei, du trauter          | 94    | 144  |
| 633. Es mar'n einmal zwei              | 613  |            |      | Berbei, herbei, ju meinem Sang      | 620   |      |
| 493. Es zieht ein Burich gur Stadt .   | 476  |            | 403. | Berbei, berbei, jum vaterland'ichen | 379   |      |
| 555. Es jogen drei Buriche mohl über   | 527  | 727        |      | hermann auf ber Treppe fag          |       | 906  |
|                                        |      | -          | 236. | herr Bruder, nimm bas Glaschen      | 273   | 345  |
| 477. Fabret bin, fabret bin, Grillen . |      | 606        |      | herr Bruder gur Rechten             | 274   |      |
| 69. Feinde ringeum ! Feinde ringeum    |      | 142        |      | herr Klinf mar fonft ein braver .   | 622   |      |
| 437. Fern im Gut das icone             | -    | 528        | 229. |                                     | 266   |      |
| 91. Fordre Niemand mein Schickfal .    | 128  | 174        | 435. | Berg, mein Berg, marum fo           | 410   | 524  |
|                                        |      |            |      |                                     |       |      |

|                                                                           | May May               | .1            |                                                                    | Man Mana           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nro.                                                                      | Vor. Nei<br>Auft. Auf | Nro           | 190                                                                | Bor. Neue          |
| 600. Bergig Schaperl, lag bich bergen                                     | 1574178               |               |                                                                    | Muft. 2018.        |
| 282. Seute bin ich freugsidel                                             | - 39                  |               | . Jest fenn' ich das gelobte Land .                                |                    |
| 497. Seute scheid' ich, heute wandr' ich                                  | 482 64                |               | . Jest reisen wir zum Thor hinaus                                  |                    |
| 369. Hier, in des Abends traulich                                         | 358 46                |               | Sest schwingen wir den Sut                                         | 318 414            |
| 212. Sier sind wir versammelt                                             | 242 30                |               |                                                                    | 319 415            |
|                                                                           | 295 37                |               |                                                                    |                    |
| 393. Sier fite' ich auf Rafen mit 393. Sier fite ich beim Becher Wein     | 375 48                |               |                                                                    | 259 327            |
|                                                                           | 356 46                |               |                                                                    |                    |
| 365. hier mo in trauter Bruder Mitte                                      | 647 86                |               |                                                                    | 326 424            |
| 661. Hierum klang kloride rempasse .                                      | 134 18                |               |                                                                    | 652 872            |
| 107. hinaus, hinaus! es ruft das                                          | 71 10                 |               |                                                                    |                    |
| 51. Hinaus in die Ferne mit lautem                                        | - 61                  |               | . Im Margau find zwei Liebi                                        | 580 790<br>405 517 |
| 479. Hoch über dir, du stiller Tempel.                                    |                       |               | Im alten wackern Schwabenland                                      |                    |
| 14. Soch und hehr ertont aus feuriger                                     | 19= 10                |               |                                                                    | 304 396            |
| 111. Sohe Lorbeern ftehen, mo                                             | 135 18                |               | . Im Rreise frober, muntrer Becher                                 | 255 321            |
| 160. Solt Eichenlaub zu ichmuden                                          | 169 23                |               | . Im Krug jum grünen Kranze                                        | - 657              |
| 67. Sor' uns, Allmächtiger!                                               | 1 76                  |               | . Im fühlen Reller sit, ich hier                                   | 287 369            |
| 35. Sort, deutsche Bruder, meine                                          |                       | 0 1           | Im Wald, im Bald, im frischen                                      | 393 575            |
| 267. Hort zu, ich will euch Weisheit .                                    | 290 37                |               | Im Wald und auf der Saide                                          | 466 594            |
|                                                                           |                       |               | . Immer und immerdar, wo ich .                                     | - 475              |
| 658. 3 bin a Buscht, der, wie's halt.                                     | 642 86                | 2 301.        | In allen guten Stunden                                             | 329 427            |
| 447. 3 bin so brav Kerl, bin si                                           | - 55                  |               | In alten Buchern steht zu lefen .                                  | 350 450            |
| 656. 3 that so gern heurath'n                                             | 641 86                | 0 692         | In Baireuth ward er geboren .                                      | 901                |
| 614. VI. 3 will ja viel lieba in's                                        | 593 80                |               | In dem Allgau, da waren zwei .                                     | 581 791            |
| 399. Ja lustig bin ich, das ist wahr .                                    | - 48                  |               | In dem wilden Kriegestanze                                         | 137 186            |
| 471. Jäger leben immer froh                                               | - 59                  |               | In den heißen Julitagen                                            | 672 892            |
| 625. Ich armer Saf' im weiten Feld .                                      | 605 81                |               | In der Flasche fein Wein                                           | 533 735            |
| 377. Ich bin als craffer Fuchs baher .                                    | 365 47                |               | . In der großen Seestadt Leipzig .                                 | 673 893            |
| 176. Ich bin der Doctor Eisenbart                                         | 194 25                | 8 705.        | In des Waldes finftern Grunden                                     | - 909              |
| 191. Ich bin der Fürst von Thoren .                                       | 216 28                |               | In dulci jubilo nun finget und .                                   | - 392              |
| 142. Ich bin ein freier Mann und finge                                    | - 20                  |               | In einem grunen Thalulein                                          | 604 816            |
| 472. Ich bin ein Jager jung und                                           | - 59                  |               | In einem fühlen Grunde, da                                         | 558 760            |
| 425. Ich bin vom Berg der hirtenfnab                                      | 402 51                | 4 552.        | In einem Thal bei armen hirten                                     | 524 724            |
| 426. " " (Andere Melodie) .                                               | 403 51                | 5   304.      | In Geselligfeit und Freude                                         | 334 432            |
| 559. Ich denke dein, wenn mir det .                                       | - 73                  |               | In heller Luft, im Sturmgebraus                                    | - 78               |
| 538. Ich geh' noch Abende spät                                            | - 70                  | 0   137.      | In jedem Saus ein Klimperfaften                                    | -  198             |
| 669. Ich ging in einer, gebt wohl Acht                                    | 656 87                | 6 271.        | In liebender Umarmung brannten                                     | 297 379            |
| 670. 3ch gung enmal spaziere                                              | 658 87                |               | In meinen jungen Jahren will .                                     | <b>—</b>  453      |
| 188. Ich hab' den ganzen Vormittag.                                       | 210 27                | $4 \mid 242.$ | In sanitatem omnium                                                | - 352              |
| 569. 3ch hab' die Nacht geträumet .                                       | 543 74                | 5 89.         | In Warschau schwuren Taufend                                       | 124 170            |
| 420. 3ch hab' einen Reld gefunden . 186. 3ch hab' mein Sach' auf nichts . | - 50                  |               | Integer vitae scelerisque purus .                                  | 167 229            |
| 186. 3ch hab' mein Sach' auf nichts .                                     | 206 27                | 0 170.        | Ift ein Leben auf der Welt                                         | _ 246              |
| 612. 3ch hab' scho brei Somme mir's                                       | 586 79                |               | Judy! mein Mann das ift der .                                      | - 454              |
| 579. 3ch habe mein feine Liebchen .                                       | 554 75                | 6 54          | Rein beffer Leben ift                                              | 75 113             |
| 98. Ich habe mich ergeben                                                 | 132 17                | 1 171         | Rein' beff're Luft, fein' beff're                                  | 75 113 602         |
|                                                                           | 515 69                |               | Rein Feuer, feine Roble fann .                                     | 553 755            |
| 171. Ich lobe mir das Burfchenleben .                                     | 184 24                |               | Rein Geld, fein Bier                                               | _ 356              |
|                                                                           | 235 30                |               | Rein schöneres Leb'n fann's gar                                    | 400 510            |
| 546. Ich schieß' den Birsch                                               | - 71                  |               | Kennt ihr das Land in Deutschl.                                    |                    |
| 537. 3ch frand auf hohem Berge                                            | - 69                  | 5             | Rennt ihr das Land so munderschön                                  | 58 90<br>12 16     |
| 266. Ich und mein Fläschchen find .                                       | 289 37                | 20            | Rennt ihr die frohe Siegesweise.                                   | 22 44              |
| 178. Ich war Brandfuchs noch an                                           | 198 263               |               | Rennt ihr die Geschichte                                           | 358                |
| 492. Ich war noch fo jung, und war.                                       | - 638                 | 010           |                                                                    | _ 322              |
| 637. Ich weiß ein schönes Saus                                            | - 83                  | 410.          | Rennt ihr nicht den herrn von .<br>Rommt, Bruder, trinfet froh mit | 248 314            |
| 681. 3ch weiß nicht, ob ich darf trauen                                   | 670 890               | 1 606         | Rung von Rauffungen mit zwei .                                     | <del>-</del> 905   |
| 536. Ich weiß nicht was foll es                                           | 519 697               |               | orang von orangungen mit gwet .                                    |                    |
| 196. 3ch will einft bei Ja und Rein .                                     | 223   287             | 581.          | Lang genug hab' ich gestritten .                                   | 556 758            |
| 668. Ich wußt' einmal nichts                                              | 654 874               | 1 240.        | Laffet die feurigen Bomben                                         | 278 350            |
| Charles                                                                   |                       |               | 50                                                                 |                    |

|                                           | Bor. S | Meue |      |                                    | Bor.  | Neue  |
|-------------------------------------------|--------|------|------|------------------------------------|-------|-------|
|                                           | Auft ? |      | Nro. |                                    | Muft. | Muft. |
| 18. Lagt Lieder erschallen                | 97     | 42   | 121. | Rein, por bem aufgestedten         | 1-    | 1190  |
| 154. Lagt une ben Schmur erneuen .        | 160    | 222  | 123. | Roch ift fein Furit fo boch        | -     | 192   |
| 99. Laft une die beutiden Strome .        | 132    | 178  | 88.  | Roch ift Polen nicht verloren      | 123   | 169   |
| 649. Laurentia, liebe Laurentia mein      | 636    | 852  | 328. | Nocte si venio ebrius              |       | 454   |
| 194. Lauriger Horatius                    |        | 286  | 688. | Mun fommen's Leut und ichauen's    |       | 899   |
| 100. Laut an off'ner Tafelrunde           |        | 180  | 510  | Run leb' mohl, du fleine Gaffe .   | 509   | 676   |
| 464. Laut tonet durch Berg und Thal       |        | 580  |      | Mur frobliche Leute, lagt, Freunde |       | 434   |
| 50. Leb' wohl, mein Brautchen icon!       |        | 108  |      |                                    |       |       |
|                                           |        |      | 324. | Mur immer langfam voran            | -     | 019   |
| 354. Leichter Ranafter, leichter Ranafter |        | 459  | 107  | • 0 m = 5 1 1/4 1/4                | 004   | 00=   |
| 539. Leife, leife, fromme Beife           |        | 703  |      | Dalte Burichenherrlichkeit!        |       | 265   |
| 348. Lepus, ein Safe, sedebat, er faß     |        | 457  | 124. | D du Deutschland, edle Fraue .     | -     | 102   |
| 258. Liebe Rinder, gebt doch Acht         |        | 361  |      | D du Deutschland, ich muß          |       | 106   |
| 254. Lorenz, Lorenz, mach' feine          |        | 359  | 127. | D Eichenbaum, o Gichenbaum .       |       | 194   |
| 515. Luftig durch's Leben, über die .     | 498    | 670  | 37.  | Did betrübter Freiersmann          |       | 76    |
| 386. Luftig ift das Burfchenleben         | 370    | 478  | 687. | D febet bin ! o febet bin ! bas .  | 678   | 898   |
|                                           |        |      |      | D Stragburg, o Stragburg, bu       | 442   | 562   |
| 671. Madden, du liegft mir im Ginn        | 659    | 879  | 39.  | D Stunde Deiner Schmach            | 52    | 80    |
| 627. Madden, trau nicht! trau fein'm      | 607    |      |      | D Tannebaum, o Tannebaum .         |       | 907   |
| 679. Madel, marum weineft bu              | 668    |      |      | D Tubingen, du theure Ctadt! .     |       | 268   |
| 602. Mabele rud, rud, rud an meine        | 578    | 786  |      | D mar' boch mehr vorbanden .       | -     | 197   |
| 101. Mag alles manten und finten .        |        | 180  |      | D mar' ich doch des Mondes .       |       | 704   |
| 363. Mag der Strom der Zeiten             | 355    |      |      | D mobl dem, der in dieser Beit .   |       | 456   |
| 664. Mama, Papa! ach feb'n Sie boch       | 650    |      |      | D munderbares Glud! bent' boch     |       | 556   |
| ees wand, papa: and fell it the brul      | 651    |      |      |                                    |       | 177   |
| 665. " " " (Andere Melodie) .             | 378    |      | 94.  | Oftwind, wozu? Wozu bein           |       | LIS   |
| 402. Man fagt wohl, in dem Maien .        | - 010  |      | 20=  | Developed according the state of   | 1     | 329   |
| 550. Mei Mucter mag mi net                |        |      | 220. | Poculum, poculum elevatum.         |       | 149   |
| 614. IV. Mei Schat is a Jaga              | 592    |      | 75.  | Preisend mit viel ichonen Reden    |       |       |
| 577. Mei Schaperl is hubich! aber .       | 552    |      | 76.  | " " " (Andere Melodie)             |       | 150   |
| 32. Mein Arm wird ftarf und groß .        | 45     |      |      | Preiset Die Reben, hochpreiset .   |       | 523   |
| 310. Mein Lebenslauf ift Lieb'            | 344    |      |      | Pring Eugen, Der edle Mitter .     |       | 154   |
| 311. " " " (Andere Melodie) .             | 345    | 443  | 241. | Pro salute horum                   | -     | 351   |
| 605. Mein Schat, das ift 'ne Alpnerin     | -      |      | 8.7  |                                    | 1     |       |
| 86. Meiner Beimath Berge dunfeln .        | 120    |      | 249. | Quando conveniunt Catharina        | 1-    | 357   |
| 296. Meiner Bielgeliebten gleich          | 323    |      | 10   | CONTRACTOR OF THE                  | 1     |       |
| 411. Mich ergreift, ich weiß nicht wie    | 382    | 491  | 167. | Raich von feiner Lagerstatt        |       | 241   |
| 349. Mich mundert nir als bas             | -      | 457  | 508. | Ratibomm, ratibomm                 |       | 662   |
| 195. Mihi est propositum                  | 222    | 286  |      | Regft Du, o Leng, Die jungen .     |       | 498   |
| 210. Minervens Bogel mar ein Raug .       | 240    | 306  |      | Reichet in ber froben Runde        | 171   | 233   |
| 565. Mir ift halt nie fo mohl             | 539    |      |      | Robinjon, Robinjon fubr in einem   | 1-    | 455   |
| 359. Mit Gidenlaub ben Gut befrangt       | - 14   |      |      | Rothe Badle, blaue Meugle          | 570   | 774   |
| 378. Mit Mannern fich geschlagen          | 368    |      |      | Rundgesang und Gerftensaft         | 268   |       |
| 475. Mit Thranen fpricht mein junges      | -      | 603  |      | and ordering all                   |       |       |
| 95. Mit wie herrlich weitem Kleide .      | 131    |      | 611  | V. 'S Deandel thut ichiele         | 592   | 804   |
| 495. Morgen muffen wir verreisen .        | 478    |      |      | 'S giebt fein ichoner Leben, als   | 183   |       |
| 502. Morgen muß ich fort von hier .       | 488    |      | 609. | 'S iid ebeine Monich uf Erde .     | 582   |       |
|                                           | 440    |      |      |                                    |       | 859   |
| 454. Morgenroth! Morgenroth!              | 353    |      | 200  | 'S ift gewiß und fein Gedicht .    |       | 452   |
| 356. Musenjöhne, es ertone                | 568    | 770  | 020. | 'S ift nichts mit den alten        | 614   |       |
| 590. Muß i denn, muß i benn               |        | 153  | 004. | 'S mar Einer, dem's gu Bergen .    |       |       |
| 327. Muß i denn sterben, bin no fo .      |        | 100  |      | 'S mar 'mal eine fleine Mann .     | 646   |       |
|                                           | 100    |      |      | Sa donk, sa donk, so leben         | 262   |       |
|                                           | 189    |      | 323. | " " (Anderer Text)                 | -     |       |
| 384. Rad mandem Trunt, nach               | 369 4  | 111  |      | Sag' Bruder , mas ift dir in die   | 218   |       |
| 566. Rach Sevilla, nach Sevilla           | 540 7  | 42   |      | Sab ein Anab' ein Roslein ftehn    |       |       |
| 385. Rach fo viel Kreuz und               | - 19   |      |      | Sammelt euch, ihr Baffenbruder     | -     |       |
| 510. Rach Guden nun fich lenken           | 494    | 564  |      | Schätchen, reich' mir beine Sand   |       |       |
| 574. Rachtigall, ich bor' dich fingen .   | 548 7  | 50   | 619. |                                    | 599   |       |
| 328. Nachts wenn i heim fo                | - 14   | 154  | 456. | Schier dreißig Jahre bift du alt   | 444   | 564   |
|                                           |        |      |      |                                    |       |       |

| Nro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. Schleswig-holstein, meerumschl. 56 84 113. Und nun noch eins zum guten . 136 186 84 407. Schoolst immer mit der Junge . 489 412. Und sig ich am Tische beim                                                                                                                                                                                                              |
| 614. Schnadakürlin. I—VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 407. Schnalst immer mit der Junge . — 4499 412. Und sig ich am Tijde beim . — 492 415. Schöne Uhung sie erzsommen . 366 496 614. VIII. Und weil i so schlecht . — 806 591. Schön im die Ungend bei stochen 60. Schön im die unter speciem Simmer 84 124 398. Und wenn der Igder in den 465 593 614. I. Schön jung sit mein Bluot . 590 892 64. Und wenn und nicht mehr — 132 |
| 415. Shone Ahnung ift erglommen . 386 496 614. VIII. Und weit i so schlecht . — 806 591. Shon ift dugend bet froben — 772 469. Und wenn der Jäger in den . 465 593 60. Shon jung ift mein Bluot . 590 802 64. Und wenn und nichts mehr — 485 132                                                                                                                             |
| 501. Schön ift die Jugend bei frohen   772   469. Und wenn ber Sager in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 614. I. Schon jung ift mein Bluot . 590 802 64. Und wenn und nichte mehr 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 483. Schon bie Moendgloden flangen 620 342. Und wer bes Lebens Unverftand - 456                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 317 (Andere Melodie) . 349 449 324. Und wollt ihr miffen, wer ich bin - 453 382. Seht die Gläfer winken, lagt und - 476 175. Ungeheure heiterkeit ist meines . 192 256                                                                                                                                                                                                       |
| 78. Geht diefe beil'ge Baldtapell' . 105 153 147. Und deutschen Burichen ftolg und 150 210                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 370. Geht ber mie ftole ich um mich . 359 467 148 (Undere Relodie) . 151 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 460 Soht mie die Kahnen meh'n . 451 3/1 397. Unfre Rater find gefesien auch 484                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 542. Sei gegrüßt in heil'ger Stille .   -   708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 116. Seid mir gegrüßt im grunen . 138 187 66. Bater, ich rufe dich! 89 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 491, Seid nur luftig und froblich 636 55. Baterlands Sohne, traute 76 114 201. Seit Bater Roab in Becher goß . 316 412 199, Bericheuchet jest Die Grillen 226 290                                                                                                                                                                                                            |
| 291. Seit Bater Roah in Becher gog. 316 412 199. Bericheuchet jest die Grillen 226 290 146. Sest euch, Bruder, in die Runde 149 209 592. Berstohlen geht der Mond auf                                                                                                                                                                                                        |
| 364. Sie ift noch nicht zerstoben 356 464 509. Biola, Bag und Geigen 493 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 239. Gie feben alle hoch, fie feben . 277 349 228. Bivat Bacchus, Bacchus febe 264 336                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44. Sie foffen ihn nicht haben   60   92   589. Bogele im Tannenwald pfeifet fo   567   769                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 404. Sind wir nicht zur herrlichfeit . 379 488 383. Boll Bartlichfeit will ich ber 369 476                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Sind wir vereint jur guten 19 25 153. Bom hoh'n Dinmp herab mard . 158 220                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 523. Singe, wem Befang gegeben . 503 678 77. Bom Thurme, wo ich oft gefehen 104 152                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 636. So bald ich fruh vom Schlaf . 618 832 518. Bom Baterhause ziehen 502 676 520. So bab' ich nun die Stadt 502 676 575. Bon allen Madden, so blinf und 550 752                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 430. So herzig wie die Schwaben 406 518 371. Bor Lieb' und Wein muß Gram 359 467 334. So lang, fo lang hab' ich mein                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 285. So punttlich zur Gefunde trifft 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 585. Go viel Stern am himmel fteben 560 762 618. Wann i halt frua affchteb 598 810                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74. Sobn, ba baft bu meinen Speer 100 148 597. Bar' ich ein Brunnlein flar   - 1778                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 452. Steh' ich im Feld, mein ift die .  437  337  544. War einst ein jung, jung  520  712                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 453. Steh' ich in finstrer Mitternacht 438 558 697. Was Bilbung, Kunft und 905                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21. Stelle felt, b Sutetime   - 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 232. Steigen ift die bochfie Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 Stimmt an mit hellem hohem. 17/ 23/180 Mas fana' ich armer Teufel an 1900 964                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 164. Stoft an! Tubingen lebe! 174 236 47. Bas glangt bort vom Balbe . 114 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 308. Streicht Die Falten vom Gefichte 340 438 467. Bas gleicht mohl auf Erden 461 589                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 224. Studio auf einer Reif'   -   328   580. Bas hab' ich benn meinem   555 757                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 298. Tahad ift mein Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| and the man seems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 350. Thier und Menschen schlufen seste - 457 213. Bas ist das für ein durstig Jahr 245 311 439. Trauerweiden stehen, wo der                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 567. Treu und herzinniglich 541 743 3. ,, ,, (Andere Melodie) . 6 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 287. Trinf! betrübter tobtenblaffer . 308 404 135. Bas fann aus Rugland fommen 374 198                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 211. Trinfen fang Anafreon 241 307 500. Bas flinget und finget bie 486 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 168. Was fommt bort von der Sob' . 182 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 300. Neber die Beschwerden dieses . 328 426 290. Bas schiert mich Reich und 314 410                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177. Ueberall bin ich ju haufe 196 260 484. Was schimmert bort auf bem .   — 622                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 610. Ufem Bergli bin i g'iaffe   584 796   436. Bas fo machtig zieht bei   411 525 614. III. Und a Buchferl zum Schieße   591 803   312. Beg mit den Griffen und Sorgen   346 444                                                                                                                                                                                            |
| 614. III. Und a Buchfert jum Schiefe 591 803 312. Beg mit den Griffen und Sorgen 346 444 339. Und die dicke, dicke Biehmagd 455 573. Beine, weine, weine nur nicht . 547 749                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Und hörst du das mächtige 18 485. Wem Gott will eine Gunft 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 388. Und in Jene lebt fid's bene 479 24. Wenn alle untreu werden 32 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Bor. Rene                                       | Bor. Reue                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nro. Auft Auft.                                 | Nro. Auff. Auff.                                 |
|                                                 | 104. Bir rufen dich mit freud'gen  133 182       |
| 253. Wenn der Bod fcreit 358                    | 189. Bir find die Ronige der Belt . 212 276      |
| 418. Wenn der Frühling fommt   -   502          | 442. Wir find ein feftgeschloff'ner 424 540      |
|                                                 |                                                  |
|                                                 |                                                  |
| 422. Benn der Schnee von der Alma 399 509       | 216. Wir find nicht mehr am erften . 252 318     |
| 353. Wenn der Bater mit dem Cohne   -  458      | 336. Wißt ihr nicht, wo Salle liegt?   - 455     |
| 541. Wenn die Racht in fuger Ruh .   -   707    | 166. Wist ihr, mas ein Philister heißt? 176 238  |
| 516. Wenn die Schwalben heimwarts   - 672       | 595. Wo a flein's buttle fteht 572 776           |
| 245. Wenn einst der alte Knochenhauer  281  355 | 645. Wo bift du benn gemesen, mein 630 846       |
| 419. Wenn beut' ein Geift 140 189               | 103. Wo deutsche Manner fich   - 181             |
| 586. Wenn ich an den letten Abend . 562 764     | 13. Wo ein Altar fteht 28                        |
| 677. Wenn ich bich bei mir betrachten 666 886   | 424. 2Bo i geh' und fteb' 512                    |
| 654. Wenn ich bie Blumlein ichau .   - 858      | 9. Bo ift des Gangers Baterland? 16 22           |
| 598. Benn ich ein Boglein mar'   -   779        | 286. Bo mocht' ich fein? Bo ber . 306 402        |
| 221. Wenn ich einft im Rausche fterbe 257 325   | 26. Bo Muth und Rraft in deutscher 36 58         |
| 620. Wenn ich gleich fein Schätzelein 600 812   |                                                  |
|                                                 | 151. Wo zur frohen Beierstunde 156 216           |
|                                                 |                                                  |
| 297. Wenn mein Pfeifchen dampft 324 422         |                                                  |
| 501. Wenn wir durch die Strafen . 487 653       | 458. Bohlauf, Kameraden, auf's 447 567           |
|                                                 | 506. Wohlauf noch getrunken 490 658              |
| 17. Wenn fich der Geift auf 38                  | 233. Bollte Gott, dag wir nach 270 342           |
| 351. Wer den Baum verletet   -   457            | 234. ,, ,, (Andere Melodie) . 271 343            |
| 478. Wer hat dich, du schöner Wald. 470 608     | 262. Wonnig berauschet, ein Schwarmer 285 367    |
| 31. Wer ift ein deutscher Mann? . 44 68         |                                                  |
| 140. Wer ift ein freier Mann   -   200          | 459. Bieht der Ruffe in den Krieg . 450 570      |
| 82. Wer ift wurdig unfrer großen . 112 160      | 330. Bittre nicht, jage nicht, fei nicht   - 454 |
| 263. Wer niemals einen Rausch   286   368       | 431. 3'Mullen uf der Poft 408 520                |
| 58. Wer feine Sande falten fann .   - 120       | 613. 3'nachst bin i halt gange 588 800           |
| 278. Wer will mein Ramerade fein .   -   391    | 689. Bu Freiburg lebt und that viel 900          |
| 450. Wer will unter die Goldaten . 435 555      | 690. Bu Sohenpriegnit an der Muld' - 900         |
| 702. Wie ich bin verwichen   -   908            | 85. Bu Mantua in Banden   -   164                |
| 23. Bie mir beine Freuden minten .   30 52      | 554. Bu Stragburg auf ber Schang , 526 726       |
| 372. Die ichon, ihr Bruder, find die 360 468    |                                                  |
|                                                 | 652. Bum Erften foll eine Jungfrau . 640 856     |
| 374. Willfommen bier, vielliebe . 362 469       | 375. Bum letten Mal willfommen in . 362 470      |
| 29. Wir fühlen und ju jedem Thun   40   64      |                                                  |
| 315. Wir haben heut' nach altem 347 447         | 392. Bur Obrenipeife, daß des 374 482            |
| 19. Wir hatten gebauet 98 43                    | 345. Amei Lowen gingen einft felband - 456       |
| 295. Wir fommen und in dir zu baden 320 418     | 621. Zwijchen Berg und tiefem 601 813            |
| 200 201 Commen and in the jar theth [020] 110]  | our Judian core and milem . 1 [001]019           |

Bergeichniß einiger Lieber, welche auch nach andern ale ben ihnen beigeiegten Beijen gefungen werden fonnen.

| Folgende Lieder:                          | gehen auch nach der Weise von:            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nro.                                      | Nro.                                      |
| 200.   Auf, traute Bruber, fist man mohl  | 641. Gieb, blanter Bruder, gieb mir Wein  |
| 319. Die Belt gleicht einer Bierbouteille | 318. In alten Buchern fteht ju lefen.     |
| 641. Gieb, blanter Bruber, gieb mir       | 200.   Auf, traute Bruber, fist man wohl. |
| 196. 3ch will einft bei Ja und Rein       | 194. Lauriger Horatius.                   |
| 217. 3m Rreife frober, muntrer Becher     | 295. Wir fommen une in bir ju baben.      |
| 318. In alten Buchern fteht ju lefen      |                                           |
| 194. Lauriger Horatius                    | 196. 3ch will einft bei Ja und Rein.      |
| 181. Dalte Burichenherrlichteit           | 180. Bas fang' ich armer Teufel an.       |
| 78 Seht biele heil'as Malbfanell'         | 133. Der Anabe Robert feft.               |
| 78. Seht biefe heil'ge Balbtapell'        | 174. Sohn, ba haft bu meinen Speer.       |
| 180. Mas fang' ich armer Teufel an        |                                           |
| 295. Wir fommen uns in dir ju baden       | 217. 3m Rreife frober, muntrer Becher.    |
| 506. Bohlauf noch getrunten               | 159. Mut, finger und trintet.             |

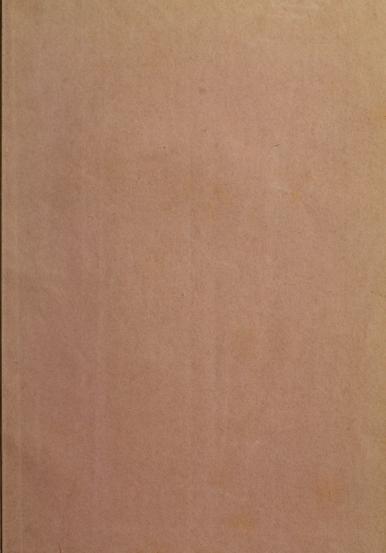

# DOES NOT CIRCULATE



